### **Deutscher Bundestag**

**14. Wahlperiode** 30. 03. 2001

### Schriftliche Fragen

mit den in der Woche vom 26. März 2001 eingegangenen Antworten der Bundesregierung

### Verzeichnis der Fragenden

| Abgeordnete                    | Nummer<br>der Frage | Abgeordnete                  | Nummer<br>der Frage      |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Blank, Renate (CDU/CSU)        | 9, 10               | Letzgus, Peter (CDU/CSU)     | 6, 7                     |
| Brudlewsky, Monika (CDU/CSU)   | 47, 48              | Leutheusser-Schnarrenberger  | , Sabine (F.D.P.) 26, 27 |
| Fischer, Dirk (Hamburg) (CDU/C | SU) 31, 32          | Dr. Luther, Michael (CDU/C   | CSU) 8, 13               |
| Götz, Peter (CDU/CSU)          | 22, 33              | Dr. Mayer, Martin (Siegertsb | orunn) 14, 15, 16        |
| Dr. Götzer, Wolfgang (CDU/CSU  | ) 34                | (CDU/CSU)                    |                          |
| Hasselfeldt, Gerda (CDU/CSU) . | 11, 35              | Niebel, Dirk (F.D.P.)        | 17, 18, 19, 20           |
| Hauser, Norbert (Bonn) (CDU/CS | U) 36, 37, 38       | Parr, Detlef (F.D.P.)        | 28                       |
| Hedrich, Klaus-Jürgen (CDU/CSU | J) 49, 50           | Philipp, Beatrix (CDU/CSU)   | 29, 30                   |
| Holetschek, Klaus (CDU/CSU)    | 23, 24, 25          | Dr. Protzner, Bernd (CDU/C   | CSU) 21, 40              |
| Kalb, Bartholomäus (CDU/CSU)   |                     | Rachel, Thomas (CDU/CSU)     | ) 41, 42, 43             |
| Kopp, Gudrun (F.D.P.)          | 45, 46              | Weiß, Peter (Emmendingen)    | (CDU/CSU) 44             |
| Kors, Eva-Maria (CDU/CSU)      | 5, 39               | Dr. Westerwelle, Guido (F.D  | P.) 1, 2, 3, 4           |

### Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung

| Seite                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes  Dr. Westerwelle, Guido (F.D.P.)  Anzeigen der Bundesregierung seit  15. Februar 2001                 | Dr. Luther, Michael (CDU/CSU)  Verkauf eines Grundstücks in Zwickau durch das Bundesvermögensamt an den Scientologen K.F              |
| Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts                                                                                                                                | Veräußerungsgewinne von Privatpersonen einkommensteuerpflichtig sind, von 10 auf                                                      |
| Kors, Eva-Maria (CDU/CSU) Bürokratische Hindernisse bei der Durchführung von Hilfsprojekten in Belarus; Initiierung eines Förderprogramms                            | 1%                                                                                                                                    |
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums<br>des Innern                                                                                                                | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Verbraucherschutz, Ernährung und<br>Landwirtschaft                                     |
| Dr. Luther, Michael (CDU/CSU)  Einfluss von Scientology auf dem Immobilienmarkt                                                                                      | Dr. Protzner, Bernd (CDU/CSU) Stärkung der Bundesanstalt für Fleischforschung                                                         |
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums<br>der Finanzen                                                                                                              | Geschäftsbereich des Bundesministeriums<br>für Arbeit und Sozialordnung                                                               |
| Blank, Renate (CDU/CSU)  Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit bei staatlich geförderten Projekten als Eigenanteil                                                       | Götz, Peter (CDU/CSU)  Anrechnung von Erziehungszeiten für im Ausland geborene Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit auf die Rente |
| Hasselfeldt, Gerda (CDU/CSU)  Verfassungsrechtliche Bedenken des Bundesfinanzhofs gegen die rückwirkende Verlängerung der Spekulationsfrist bei Immobiliengeschäften | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Familie, Senioren, Frauen und Jugend                                                   |
| Kalb, Bartholomäus (CDU/CSU)  Kraftfahrzeugsteuerregelung für Fahrzeuge des Verfassungsschutzes oder der Nachrichtendienste                                          | Holetschek, Klaus (CDU/CSU) Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch                                                          |

| Seite                                                                                                                              | Seite                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums<br>für Gesundheit                                                                          | Kors, Eva-Maria (CDU/CSU) Einbeziehung der Trasse der sog. Küstenautobahn in die Untersuchungen zur Bun-                                                                                 |
| Holetschek, Klaus (CDU/CSU) Verordnungsfähigkeit von ortsspezifischen Heilmitteln                                                  | desautobahn A 20                                                                                                                                                                         |
| Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine (F.D.P.) Gesetzliche Regelung der Menge des straflosen Eigenkonsums weicher Drogen 32          | Einsatz von EU-Mitteln für den Bau der<br>Ortsumgehungen Untersteinach im Zuge<br>der Bundesstraße B 303 und Kauerndorf<br>im Zuge der Bundesstraße B 289 39                             |
| Parr, Detlef (F.D.P.) Finanzielle Schwierigkeiten des Krankenhauses Berlin-Moabit durch Berliner Krankenkassen                     | Rachel, Thomas (CDU/CSU)  Planungsstand der Bundesstraße B 339n, insbesondere Ortsumgehung Gey sowie Er- stellung des Bundesverkehrswegeplanes und Fertigstellung des Bundesfernstraßen- |
| Verordnungsfähigkeit von ballaststoffreichen Produkten einschl. Sondennahrung (Anlage zu Punkt 17.1 i der Arzneimittelrichtlinien) | bedarfsplans                                                                                                                                                                             |
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums<br>für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen                                                     | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit                                                                                                 |
| Fischer, Dirk (CDU/CSU) Finanzielle Beteiligung der Deutschen Bahn an der Ausrüstung der Feuerwehren 34                            | Kopp, Gudrun (F.D.P.)  Beseitigung von Einweg-Getränkeverpackungen bei Unwirtschaftlichkeit                                                                                              |
| Götz, Peter (CDU/CSU)  Berufung der Mitglieder für das zur Vorbereitung von Istanbul +5 eingesetzte Deut-                          | der Pfandautomaten; Pfandzuschlag von 0,50 DM für Bierdosen 41                                                                                                                           |
| sche Nationalkomitee                                                                                                               | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>wirtschaftliche Zusammenarbeit und<br>Entwicklung                                                                                         |
| Hasselfeldt, Gerda (CDU/CSU) Planfeststellung für den viergleisigen Ausbau des Bahnstreckenabschnitts Mering-Olching               | Brudlewsky, Monika (CDU/CSU) Klage von Pharmaunternehmen gegen die Abgabe von Generika-Medikamenten gegen AIDS durch die südafrikanische Regierung                                       |
| Hauser, Norbert (CDU/CSU)  Beendigung der Besucherführungen im Plenarbereich Bonn; Übernahme durch das "Haus der Geschichte"       | Hedrich, Klaus-Jürgen (CDU/CSU) Verlängerung des Projekts der bilateralen Technischen Zusammenarbeit (TZ) in Guyana "Management von Naturresourcen"                                      |
|                                                                                                                                    | Zukünftige Unterstützung des in Kuala<br>Lumpur durchgeführten TZ-Berufsbil-<br>dungsförderungsprojekts                                                                                  |

## Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter **Dr. Guido Westerwelle** (F.D.P.)

In welchen Tageszeitungen, Nachrichtenmagazinen oder sonstigen Printmedien wurden seit Beginn des Jahres bis zum 15. Februar 2001 Anzeigen durch die einzelnen Ressorts der Bundesregierung geschaltet?

2. Abgeordneter Dr. Guido Westerwelle (F.D.P.)

Wann wurden oder werden diese Anzeigen veröffentlicht?

3. Abgeordneter **Dr. Guido Westerwelle** (F.D.P.)

Welche Auflagen erreichen die entsprechenden Printmedien jeweils nach Kenntnis der Bundesregierung?

4. Abgeordneter **Dr. Guido Westerwelle** (F.D.P.)

Welche Anzeigenkampagnen sind für den Rest des laufenden Quartals noch in Planung?

## Antwort des Staatssekretärs Uwe-Karsten Heye vom 26. März 2001

Die Anzeigenschaltung der Bundesregierung im I. Quartal 2001 ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

### Anzeigenschaltung der Bundesregierung im I. Quartal 2001

| Ressort | Printmedium | Erscheinungsdatum<br>01. 01. – 31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| AA      | Fehlanzeige |                                             |                          |
| BMI     | Fehlanzeige |                                             |                          |
| BMJ     | Fehlanzeige |                                             |                          |
| BMF     | Fehlanzeige |                                             |                          |
| BMWi    | Fehlanzeige |                                             |                          |

| Ressort | Printmedium                            | Erscheinungsdatum<br>01. 0131. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| BMVEL   | Div. Landwirtschaftliche Wochenblätter |                                         |                          |
|         | Landvolk                               | Jan 01                                  | 82 398                   |
|         | Neue Landwirtschaft                    | Jan 01                                  | 9 775                    |
|         | Agrarfinanz                            | Jan 01                                  | 28 541                   |
|         | Agrarmarkt                             | Jan 01                                  | 18 994                   |
|         | DLG-Mitteilungen                       | Jan 01                                  | 18 783                   |
|         | dlz-agrarmagazin                       | Jan 01                                  | 87 487                   |
|         | Top-Agrar                              | Feb 01                                  | 126 637                  |
| DMA     | d: 4                                   | 12.02.01                                | 58 342                   |
| BMA     | die tageszeitung                       |                                         |                          |
|         | die tageszeitung                       | 14. 02. 01                              | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 19. 02. 01                              | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 21.02.01                                | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 05.03.01                                | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 12.03.01                                | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 19.03.01                                | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 21.03.01                                | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 26. 03. 01                              | 58 342                   |
|         | die tageszeitung                       | 28. 03. 01                              | 58 342                   |
|         | DIE WELT                               | 12. 02. 01                              | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 14. 02. 01                              | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 19. 02. 01                              | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 28. 02. 01                              | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 05. 03. 01                              | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 07. 03. 01                              | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 14.03.01                                | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 21.03.01                                | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 26.03.01                                | 242 592                  |
|         | DIE WELT                               | 28.03.01                                | 242 592                  |
|         | FAZ                                    | 12.02.01                                | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 14. 02. 01                              | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 19. 02. 01                              | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 21.02.01                                | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 28. 02. 01                              | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 05. 03. 01                              | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 12.03.01                                | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 19.03.01                                | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 26.03.01                                | 392 138                  |
|         | FAZ                                    | 28. 03. 01                              | 392 138                  |
|         | Frankfurter Rundschau                  | 12.02.01                                | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau                  | 14.02.01                                | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau                  | 19. 02. 01                              | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau                  | 28.02.01                                | 178 289                  |

| Ressort | Printmedium           | Erscheinungsdatum 01. 01. –31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|         | Frankfurter Rundschau | 05. 03. 01                              | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau | 07. 03. 01                              | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau | 14. 03. 01                              | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau | 19. 03. 01                              | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau | 21.03.01                                | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau | 26. 03. 01                              | 178 289                  |
|         | Frankfurter Rundschau | 28. 03. 01                              | 178 289                  |
|         | Handelsblatt          | 12.02.01                                | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 14. 02. 01                              | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 21.02.01                                | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 28. 02. 01                              | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 05.03.01                                | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 07. 03. 01                              | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 14.03.01                                | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 19.03.01                                | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 21.03.01                                | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 26. 03. 01                              | 167 410                  |
|         | Handelsblatt          | 28. 03. 01                              | 167 410                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 12.02.01                                | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 14. 02. 01                              | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 21.02.01                                | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 28. 02. 01                              | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 05. 03. 01                              | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 12.03.01                                | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 19.03.01                                | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 21.03.01                                | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 26. 03. 01                              | 404 155                  |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 28. 03. 01                              | 404 155                  |
|         | Bild                  | 12.02.01                                | 4311959                  |
|         | Bild                  | 14. 02. 01                              | 4 3 1 1 9 5 9            |
|         | Bild                  | 19. 02. 01                              | 4311959                  |
|         | Bild                  | 28. 02. 01                              | 4311959                  |
|         | Bild                  | 07. 03. 01                              | 4311959                  |
|         | Bild                  | 12.03.01                                | 4311959                  |
|         | Bild                  | 19.03.01                                | 4311959                  |
|         | Bild                  | 21.03.01                                | 4311959                  |
|         | Bild                  | 26.03.01                                | 4 311 959                |
|         | Bild                  | 28.03.01                                | 4 3 1 1 9 5 9            |
|         | Süddeutsche Zeitung   | 27. 03. 01                              | 404 155                  |
|         | Bild                  | 27. 03. 01                              | 4 311 959                |
|         | Dt. Handwerkszeitung  | 30.03.01                                | 434 600                  |
|         | Chef                  | 28.03.01                                | 53 200                   |
|         | Handwerkmagazin       | 29. 03. 01                              | 44 800                   |
|         |                       | •                                       |                          |

| Ressort | Printmedium                    | Erscheinungsdatum<br>01. 01. – 31. 03. 2001  | Auflage des Printmediums |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|         | Der Handel                     | 28.03.01                                     | 95 400                   |
|         | Markt und Mittelstand          | 26.03.01                                     | 44 600                   |
|         | Mittelstandsmagazin            | 30.03.01                                     | 32 100                   |
|         | stern                          | 29.03.01                                     | 1 028 000                |
|         | DER SPIEGEL                    | 26.03.01                                     | 89 968                   |
|         | FOCUS                          | 26.03.01                                     | 78 233                   |
|         | Wirtschaft und Markt           | 29.03.01                                     | 42 000                   |
|         | Aktiv DMSG                     | 30.03.01                                     | 42 000                   |
|         | Der weiße Ring                 | 30.03.01                                     | 75 000                   |
|         | Dt. Behinderten Zeitschrift    | 30.03.01                                     | 10 000                   |
|         | Selbsthilfe                    | 30.03.01                                     | 10 000                   |
| BMVg    | Brigitte                       | 24.01.01                                     | 925 800                  |
|         | Joy                            | 17.01.01                                     | 232 700                  |
|         | Maxi                           | 18.01.01                                     | 250 000                  |
|         | Allegra                        | 15.01.01                                     | 209 872                  |
|         | Amica                          | 18.01.01                                     | 493 974                  |
|         | Brigitte Young miss            | 17.01.01                                     | 225 000                  |
|         | Freundin                       | 31.01.01                                     | 835 089                  |
|         | Für Sie                        | 31.01.01                                     | 856 153                  |
|         | TV-Spielfilm                   | 19.01.01                                     | 2 890 000                |
|         | Kino News                      | 01.02.01                                     | 1 560 000                |
|         | Süddeutsche Zeitung            | 19.02.01                                     | 240 000                  |
|         | Freundin Specials              | 28.02.01                                     | 130 000                  |
|         | vorwärts                       | 27.01.01                                     | 657 927                  |
|         | Tageszeitungen:                | je 3 Schaltungen im Zeitraum 10.03.–31.03.01 |                          |
|         | Aachener Zeitung               |                                              | 174 900                  |
|         | Allgäuer Zeitung               |                                              | 71 309                   |
|         | Augsburger Allgemeine          |                                              | 367 421                  |
|         | Badische Neueste Nachrichten   |                                              | 173 500                  |
|         | Berliner Morgenpost            |                                              | 205 205                  |
|         | Berliner Zeitung               |                                              | 209 574                  |
|         | Bild                           |                                              | 4 451 579                |
|         | Braunschweiger Zeitung         |                                              | 203 500                  |
|         | Die Abendzeitung               |                                              | 182 247                  |
|         | Donaukurier                    |                                              | 91 000                   |
|         | Dresdner Morgenpost            |                                              | 154 400                  |
|         | Express                        |                                              | 321 631                  |
|         | Frankenpost                    |                                              | 87 300                   |
|         | Frankfurter Allgemeine Zeitung |                                              | 411 988                  |
|         | Hamburger Abendblatt           |                                              | 305 746                  |

| Ressort | Printmedium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erscheinungsdatum<br>01.0131.03.2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|         | Hannoversche Allgemeine Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 259 300                  |
|         | Hessische/Niedersächsische Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 250 200                  |
|         | Kieler Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 123 600                  |
|         | Lausitzer Rundschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 180 700                  |
|         | Leipziger Volkszeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 322 985                  |
|         | Lübecker Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 123 900                  |
|         | Magdeburger Volksstimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 293 500                  |
|         | Main Echo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 93 500                   |
|         | Main Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 157 300                  |
|         | Mannheimer Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 107 200                  |
|         | Märkische Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 233 600                  |
|         | Märkische Oderzeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 184 700                  |
|         | Mittelbayerische Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 142 000                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 378 444                  |
|         | Neue Westfälische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 283 500                  |
|         | Nordkurier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 141 100                  |
|         | Nordwest Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 319 739                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 331 871                  |
|         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 221 500                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 5 200 000                |
|         | Rheinische Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 397 175                  |
|         | Rhein-Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 253 600                  |
|         | RTV (gesamt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 7 250 000                |
|         | Ruhr Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 194 600                  |
|         | Saarbrücker Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 198 300                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 366 852                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 208 900                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 154 400                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 64 100                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 340 040                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 540 400                  |
|         | WELT am SONNTAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 439 965                  |
|         | Weserkurier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 214 000                  |
|         | Westfälische Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 247 800                  |
|         | Westfälischer Anzeiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 53 900                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                          |
| BMFSFJ  | Hessische/Niedersächsische Allgemeine Kieler Nachrichten Lausitzer Rundschau Leipziger Volkszeitung Lübecker Nachrichten Magdeburger Volksstimme Main Echo Main Post Mannheimer Morgen Märkische Allgemeine Märkische Oderzeitung Mittelbayerische Zeitung Mitteldeutsche Zeitung Neue Westfälische Nordkurier Nordwest Zeitung Nürnberger Nachrichten Ostsee Zeitung Prisma (gesamt) Rheinische Post Rhein-Zeitung RTV (gesamt) Ruhr Nachrichten Saarbrücker Zeitung Sächsische Zeitung Schweriner Volkszeitung Siegener Zeitung Süddeutsche Zeitung Westfälische Nachrichten Westfälischer Anzeiger | Illu 591 000<br>TV 427 000           |                          |
|         | TV Movie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01.01                             | 2 658 000                |
|         | TV TODAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01.01                             | 1 324 000                |
|         | DER SPIEGEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08.01.01                             | 960 000                  |
|         | TV Spielfilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 2 474 000                |
|         | TV Movie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.03.01                             | 2 658 000                |

| Ressort | Printmedium                                                                       | Erscheinungsdatum<br>01. 01. – 31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|         | TV Spielfilm                                                                      | 16./30.03.01                                | 2 474 000                |
|         | TV TODAY                                                                          | 16.03.01                                    | 1 324 000                |
|         | Eltern                                                                            | 22.03.01                                    | 411 000                  |
|         | Familie & Co.                                                                     | 21.03.01                                    | 231 000                  |
|         | Auto Bild                                                                         | 09. 03. 01                                  | 769 000                  |
|         | auto motor + sport                                                                | 07. 03. 01                                  | 453 000                  |
|         | kicker sportmagazin                                                               | 12.03.01                                    | 292 000                  |
|         | Sport Bild                                                                        | 07. 03. 01                                  | 555 000                  |
|         | Computer Bild                                                                     | 25. 03. 01                                  | 934 000                  |
|         | PC Welt                                                                           | 12.03.01                                    | 338 000                  |
|         | FOCUS                                                                             | 12./26.03.01                                | 749 000                  |
|         | stern                                                                             | 08.03.01                                    | 1 048 000                |
|         | DER SPIEGEL                                                                       | 12./26.03.01                                | 960 000                  |
|         |                                                                                   | '                                           |                          |
| BMU     | Bildzeitung gesamt                                                                | 02.01.01                                    | 4 600 000                |
|         | BZ am Sonntag                                                                     | 06.01.01                                    | 152 203                  |
|         | Bild                                                                              | 06.01.01                                    | 4 600 000                |
|         | Express Köln, Düsseldorf                                                          | 06.01.01                                    | 320 000                  |
|         | AZ München                                                                        | 06.01.01                                    | 230 000                  |
|         | taz                                                                               | 06./07.01.01                                | 60 000                   |
|         | Bild am Sonntag                                                                   | 07.01.01                                    | 2 600 000                |
|         | DER SPIEGEL                                                                       | 08.01.01                                    | 1 000 000                |
|         | WirtschaftsWoche                                                                  | 25. 01., 01. 02. + 08. 02. 01               | 175 000                  |
|         | Capital                                                                           | 25. 01. 01                                  | 255 000                  |
|         | Alternative Kommunalpolitik                                                       | März                                        | 4 000                    |
|         | taz                                                                               | 03.03.01                                    | 60 000                   |
|         | DIE WELT/WELT am SONNTAG                                                          | 03./04.03.01                                | 725 000                  |
|         | Ökohaus                                                                           | 12.03.01                                    | 100 000                  |
|         | Süddeutsche Zeitung                                                               | 08. 03. 01                                  | 520 000                  |
|         | Sächsische Zeitung                                                                | 08. 03. 01                                  | 348 000                  |
|         | Neues Deutschland                                                                 | 08. 03. 01                                  | 72 000                   |
|         | Frankfurter Rundschau                                                             | 08. 03. 01                                  | 270 000                  |
|         | taz                                                                               | 08. 03. 01                                  | 60 000                   |
|         | DIE ZEIT                                                                          | 08. 03. 01                                  | 520 000                  |
|         | Süddeutsche Zeitung                                                               | 10./11.03.01                                | 540 000                  |
|         | Frankfurter Rundschau                                                             | 10./11.03.01                                | 270 000                  |
|         | taz                                                                               | 10./11.03.01                                | 60 000                   |
|         | DER SPIEGEL                                                                       | 12.03.01                                    | 1 000 000                |
|         | Bauidee                                                                           | 14. 03. 01                                  | 120 000                  |
|         | Die Umwelt schonen beim Bauen und<br>Wohnen                                       | 15.03.01                                    | 80 000                   |
|         | Hannoversche Allgemeine (mit Kombination Lüneburg, Lüchow, Dannenberg und Uelzen) | 16./17.03.01                                | 628 000                  |

| Ressort | Printmedium                          | Erscheinungsdatum<br>01. 01.–31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|         | DIE ZEIT                             | 22.03.01                                  | 520 000                  |
|         | Süddeutsche Zeitung                  | 24.03.01                                  | 540 000                  |
|         | Frankfurter Rundschau                | 24.03.01                                  | 270 000                  |
|         | taz                                  | 24.03.01                                  | 80 000                   |
|         | FAZ                                  | 24.03.01                                  | 481 000                  |
|         | DIE WELT                             | 24.03.01                                  | 280 000                  |
|         | DER TAGESSPIEGEL                     | 26.03.01                                  | 133 000                  |
|         | Berliner Zeitung                     | 26.03.01                                  | 212 000                  |
|         | Neues Deutschland                    | 26.03.01                                  | 72 000                   |
|         | DER SPIEGEL                          | 26.03.01                                  | 1 000 000                |
| BMVBW   | Bild                                 | 11./18.01.01                              | 4 311 959                |
|         | Bild am Sonntag                      | 14./21.01.01                              | 2 561 794                |
|         | FAZ                                  | 26.03.01                                  | 392 138                  |
|         | Süddeutsche Zeitung                  | 26. 03. 01                                | 404 155                  |
|         | Bild                                 | 26.03.01                                  | 4311959                  |
|         | stern, Ausg. 14                      | 29. 03. 01                                | 1 040 000                |
|         | DER SPIEGEL, Ausg. 13                | 26. 03. 01                                | 980 000                  |
|         | FOCUS, Ausg. 13                      | 26.03.01                                  | 700 000                  |
|         |                                      |                                           |                          |
| BMG     | Gesundheit aktuell                   | 01. 01., 01. 02., 01. 03.                 | 385 000                  |
|         | TV Apotheke                          | 01. 01., 01. 02., 01. 03.                 | 262 800                  |
| BMZ     | Der Journalist – Zeitschrift         | Ausg. Februar + März 2001                 | 44 403                   |
|         | die tageszeitung, Berlin             | 03.02.01                                  | 50 000                   |
|         | CUT-Zeitschrift                      | Ausgabe 2/2001                            | 7 950                    |
|         | MediumMagazin – Zeitschrift          | Ausgabe 3/2001                            | 22 920                   |
|         | Menschen machen Medien – Zeitschrift | Doppelausgabe 1-2/2001                    | 50 000                   |
| BMBF    | CEBIT Spezial                        | 09.0209.03.01                             | 2 300 000                |
|         | Messemagazin Learntec                | 15.01.01                                  | 20 000                   |
|         | Magazin Wirtschaft & Weiterbildung   | 26. 02. 01                                | 8 000                    |
|         | Hannoversche Allgemeine Zeitung      | 16.02.01                                  | 230 000                  |
| BK      | Fehlanzeige                          |                                           |                          |
| BKM     | Fehlanzeige                          |                                           |                          |
| BPA     | DER SPIEGEL                          | 08.01.01                                  | 1 024 927                |
|         | FOCUS gesamt                         | 08.01.01                                  | 742 839                  |
|         | stern gesamt                         | 18.01.01                                  | 1 098 981                |
|         | SUPER ILLU                           | 18.01.01                                  | 588 457                  |
|         | HÖRZU                                | 19.01.01                                  | 2 102 078                |
|         | 110120                               | 12.01.01                                  | 2102070                  |

| Ressort | Printmedium        | Erscheinungsdatum<br>01.0131.03.2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|         | TV Spielfilm       | 19.01.01                             | 2 336 558                |
|         | TV Movie           | 19.01.01                             | 2 553 878                |
|         | DER SPIEGEL gesamt | 22.01.01                             | 1 024 927                |
|         | Brigitte           | 24. 01. 01                           | 972 457                  |
|         | FOCUS gesamt       | 29.01.01                             | 742 839                  |
|         | stern gesamt       | 01. 02. 01                           | 1 098 981                |
|         | SUPER ILLU         | 01. 02. 01                           | 588 457                  |
|         | DER SPIEGEL gesamt | 19. 02. 01                           | 1 024 927                |
|         | FOCUS gesamt       | 19. 02. 01                           | 742 839                  |
|         | stern gesamt       | 22. 02. 01                           | 1 098 981                |
|         | SUPER ILLU         | 15.02.01                             | 588 457                  |
|         | HÖRZU              | 16.02.01                             | 2 102 078                |
|         | TV Spielfilm       | 16.02.01                             | 2 336 558                |
|         | TV Movie           | 16.02.01                             | 2 553 878                |
|         | DER SPIEGEL gesamt | 26.03.01                             | 1 024 927                |
|         | FOCUS gesamt       | 26. 03. 01                           | 742 839                  |
|         | SUPER ILLU         | 29.03.01                             | 588 457                  |
|         | HÖRZU              | 12.04.01                             | 2 102 078                |
|         | TV Spielfilm       | 13.04.01                             | 2 336 558                |
|         | TV Movie           | 14.04.01                             | 2 553 878                |
|         | City Combi         |                                      |                          |
|         | After Dark         | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 13 245                   |
|         | bagpipes           | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 19 800 (nicht IVW)       |
|         | Blitz! Chemnitz    | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 14881                    |
|         | Blitz! Dresden     | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 22 758                   |
|         | Blitz! Halle       | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 14724                    |
|         | Blitz! Leipzig     | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 33 647                   |
|         | Blitz! Thüringen   | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 22 703                   |
|         | Checkpoint         | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 11 945                   |
|         | Cene Magazin Ulm   | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 49 800 (nicht IVW)       |
|         | Dates Koblenz      | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 33 705                   |
|         | Einblick           | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 19 800 (nicht IVW)       |
|         | expuls             | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 10 266                   |
|         | Foyer              | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 43 800 (nicht IVW)       |
|         | Freizeit Journal   | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 29 800 (nicht IVW)       |
|         | Hai-Lights         | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 26 000 26 000            |
|         | Hermann            | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 14 768                   |
|         | hugo!              | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 14 800                   |
|         | Italien Magazin    | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 12 320                   |
|         | Kult               | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 35 800 (nicht IVW)       |
|         | Ludwig             | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 21 876                   |
|         | miXer              | 01. 02. bzw. 15. 02. 01              | 19 468                   |

| Ressort | Printmedium           | Erscheinungsdatum<br>01. 01. –31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|         | Mox                   | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 30 600 (nicht IVW)       |
|         | pan                   | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 10 200                   |
|         | Partout               | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 10 727                   |
|         | Public                | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 12 120                   |
|         | station to station    | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 10 800                   |
|         | Subway                | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 28 803                   |
|         | Szene Aktuell         | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 18 230                   |
|         | Szene Lübeck          | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 14 460                   |
|         | Szene Rostock         | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 14 355                   |
|         | Szene Wismar          | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 9 800 (nicht IVW)        |
|         | Szene Schwerin        | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 9 800 (nicht IVW)        |
|         | Voices                | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 9 5 1 6                  |
|         | Vorsicht              | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 14 856                   |
|         | Wildwechsel Nord      | 01.02. bzw. 15.02.01                       | 14 856                   |
|         | Wildwechsel Süd       | 01. 02. bzw. 15. 02. 01                    | 9 687                    |
|         | City Medien           |                                            |                          |
|         | Akzent Bodensee       | 26.01.01                                   | 18 688                   |
|         | City-Pforzheim        | 26.01.01                                   | 16 900                   |
|         | Cocktail              | 26.01.01                                   | 14 800                   |
|         | DATEs                 | 26.01.01                                   | 27 275                   |
|         | Doppelpunkt           | 26.01.01                                   | 44 902                   |
|         | Events                | 26.01.01                                   | 15 750                   |
|         | Franky                | 26.01.01                                   | 31 000                   |
|         | Franzz                | 26.01.01                                   | 19910                    |
|         | Freizeit & Kultur     | 26.01.01                                   | 14 900                   |
|         | Fritz Aschaffenburg   | 26.01.01                                   | 21 243                   |
|         | Fritz Darmstadt       | 26.01.01                                   | 24 490                   |
|         | Fritz Frankfurt       | 26.01.01                                   | 49 114                   |
|         | Fritz Gießen usw.     | 26.01.01                                   | 25 336                   |
|         | Fritz Kassel          | 26.01.01                                   | 21 754                   |
|         | Fritz Mainz/Wiesbaden | 26.01.01                                   | 37 650                   |
|         | Fritz Offenbach/Hanau | 26.01.01                                   | 22 897                   |
|         | Fritz Ulm             | 26.01.01                                   | 21 755                   |
|         | Fritz Vordertaunus    | 26.01.01                                   | 21 755                   |
|         | Fritz Dresden         | 26.01.01                                   | 34 755                   |
|         | Fritz Erfurt          | 26.01.01                                   | 26 200                   |
|         | Fritz Halle           | 26.01.01                                   | 34 650                   |
|         | Fritz Leipzig         | 26.01.01                                   | 34 750                   |
|         | Heinz Dortmund        | 26.01.01                                   | 29 515                   |
|         | Heinz Duisburg        | 26.01.01                                   | 21 000                   |
|         | Heinz Essen           | 26.01.01                                   | 29 703                   |
|         | Heinz Wuppertal       | 26.01.01                                   | 29 571                   |

| Ressort | Printmedium                  | Erscheinungsdatum 01. 01. –31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |  |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--|
|         | Klenkes                      | 26.01.01                                | 4 803                    |  |
|         | Magascene                    | 26.01.01                                | 39 458                   |  |
|         | Megazin                      | 26.01.01                                | 16 839                   |  |
|         | Mix                          | 26.01.01                                | 44 633                   |  |
|         | Moritz Heilbronn             | 26.01.01                                | 59 018                   |  |
|         | Moritz Stuttgart             | 26.01.01                                | 43 361                   |  |
|         | Neue Szene Augsburg          | 26.01.01                                | 20 160                   |  |
|         | News Bielefeld/Minden        | 26.01.01                                | 41 076                   |  |
|         | Pavillon Pfalz               | 26.01.01                                | 27 020                   |  |
|         | Pavillon Rhein/Neckar        | 26.01.01                                | 27 382                   |  |
|         | Pavillon Saar                | 26.01.01                                | 27 048                   |  |
|         | Picture                      | 26.01.01                                | 29 909                   |  |
|         | Piste Hamburg                | 26.01.01                                | 26 472                   |  |
|         | Piste Hannover               | 26.01.01                                | 20 770                   |  |
|         | Piste Lübeck                 | 26.01.01                                | 21 833                   |  |
|         | Piste Neubrandenburg         | 26.01.01                                | 14 907                   |  |
|         | Piste Rostock                | 26.01.01                                | 17 751                   |  |
|         | Piste Schwerin/Wismar        | 26.01.01                                | 15 440                   |  |
|         | Point                        | 26.01.01                                | 20 138                   |  |
|         | Regensburger Stadtzeitung    | 26.01.01                                | 32 470                   |  |
|         | Stadtmagazin Krefeld         | 26.01.01                                | 20 950                   |  |
|         | Stadtmagazin Mönchengladbach | 26.01.01                                | 20 945                   |  |
|         | Tango                        | 26.01.01                                | 18 405                   |  |
|         | Trend                        | 26.01.01                                | 29 925                   |  |
|         | Trends & Fun                 | 26.01.01                                | 19 800                   |  |
|         | you + me                     | 26.01.01                                | 24 670                   |  |
|         | C P '                        |                                         |                          |  |
|         | Coolibri                     |                                         | 210.421                  |  |
|         | gesamt                       |                                         | 219 431                  |  |
|         | Mega-Kombi                   |                                         |                          |  |
|         | 030, Berlin                  | 07. 02. 01                              | 71 050                   |  |
|         | BIG Bremen                   | 31.01.01                                | 53 750                   |  |
|         | BIG Oldenburg                | 31.01.01                                | 22 533                   |  |
|         | Bremer                       | 31.01.01                                | 25 256                   |  |
|         | Düsseldorf im                | 31.01.01                                | 15 000                   |  |
|         | Da Capo, Braunschweig        | 31.01.01                                | 10 320                   |  |
|         | Dresdner                     | 31.01.01                                | 36 000                   |  |
|         | Express, Marburg/Gießen      | 01. 02. 01                              | 31 262                   |  |
|         | GIG, Münster/Osnabrück       | 31.01.01                                | 32 700                   |  |
|         | hamburg, pur                 | 31.01.01                                | 50 347                   |  |
|         | In München                   | 07. 02. 01                              | 81 433                   |  |
|         | Indigo, Wolfsburg            | 31.01.01                                | 10 725                   |  |

| Ressort | Printmedium               | Erscheinungsdatum 01. 01. –31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |  |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--|
|         | Journal Frankfurt         | 31.01.01                                | 46 929                   |  |
|         | Kiel – Das Stadtmagazin   | 31.01.01                                | 14 200                   |  |
|         | Klappe auf, Karlsruhe     | 31.01.01                                | 24 230                   |  |
|         | Kölner Illustrierte       | 31.01.01                                | 31 556                   |  |
|         | Kreuzer Leipzig           | 31.01.01                                | 16 000                   |  |
|         | Lärri, Nürnberg           | 31.01.01                                | 20 000                   |  |
|         | Lift, Stuttgart           | 31.01.01                                | 27 286                   |  |
|         | Live, Köln/Bonn           | 31.01.01                                | 60 000                   |  |
|         | Live Magazin Saar         | 31.01.01                                | 35 120                   |  |
|         | Logo, Regensburg          | 31.01.01                                | 22 000                   |  |
|         | Marabo, Ruhrgebiet        | 31.01.01                                | 32 985                   |  |
|         | Meier, Mannheim           | 31.01.01                                | 46 201                   |  |
|         | Münchener Stadtmagazin    | 31.01.01                                | 16 367                   |  |
|         | Plärrer, Nürnberg         | 31.01.01                                | 20 000                   |  |
|         | Sax, Dresden              | 31.01.01                                | 18 830                   |  |
|         | Scala, Mannheim           | 31.01.01                                | 21 500                   |  |
|         | Scala, Stuttgart          | 31.01.01                                | 20 500                   |  |
|         | Schädelspalter, Hannover  | 31.01.01                                | 26 167                   |  |
|         | Siegen, Live              | 31.01.01                                | 10 153                   |  |
|         | StadtRevue, Köln          | 31.01.01                                | 42 925                   |  |
|         | Stadtstreicher, Chemnitz  | 31.01.01                                | 25 220                   |  |
|         | Strandgut/Kino-Journal    | 31.01.01                                | 67 000                   |  |
|         | Szene Hamburg             | 31.01.01                                | 43 365                   |  |
|         | T.akt, Erfurt             | 31.01.01                                | 16 500                   |  |
|         | Tip, Berlin               | 31.01.01                                | 92 602                   |  |
|         | Ultimo, Münster/Bielefeld | 07.02.01                                | 29 325                   |  |
|         | Xcentric                  | 31.01.01                                | 22 500                   |  |
|         | Zeitpunkt, Leipzig        | 31.01.01                                | 41 000                   |  |
|         | Zitty, Berlin             | 07.02.01                                | 81 625                   |  |
|         |                           |                                         |                          |  |
|         | Prinz                     |                                         |                          |  |
|         | Hamburg                   | 25.01.01                                | 36 820                   |  |
|         | Bremen                    | 25.01.01                                | 15 546                   |  |
|         | Hannover                  | 25.01.01                                | 16 695                   |  |
|         | Berlin                    | 25.01.01                                | 16 258                   |  |
|         | Ruhrgebiet                | 25.01.01                                | 28 862                   |  |
|         | Düsseldorf                | 25.01.01                                | 24 123                   |  |
|         | Köln                      | 25.01.01                                | 19 453                   |  |
|         | Frankfurt                 | 25.01.01                                | 22 635                   |  |
|         | Stuttgart                 | 25.01.01                                | 21 649                   |  |
|         | München                   | 25.01.01                                | 34 790                   |  |

| Ressort | Printmedium             | Erscheinungsdatum<br>01. 01. –31. 03. 2001 | Auflage des Printmediums |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|         | Persembe                |                                            |                          |
|         | gesamt                  | 25.01.01                                   | 60 000 (nicht IVW)       |
|         | gesamt                  | 08. 02. 01                                 | 60 000 (nicht IVW)       |
|         | gesamt                  | 22. 02. 01                                 | 60 000 (nicht IVW)       |
|         | Stern Campus + Karriere | 23.04.01                                   | 180 000 (nicht IVW)      |
|         |                         |                                            |                          |
|         | Messezeitung            |                                            |                          |
|         | gesamt                  | 22. 03. 01                                 | 50 000 (nicht IVW)       |
|         | gesamt                  | 23.03.01                                   | 50 000 (nicht IVW)       |
|         | Lettre International    |                                            |                          |
|         | gesamt                  | 22. 03. 01                                 | 18 000 (nicht IVW)       |

### Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

5. Abgeordnete Eva-Maria Kors (CDU/CSU)

Was tut die Bundesregierung zum Abbau der von deutschen Initiativen beklagten bürokratischen Hemmnisse bei der Durchführung und Organisation von Hilfsprojekten in Belarus, und wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung nach Initiierung eines Förderprogramms Belarus durch die Bundesregierung im Umfang von 25 Mio. DM mit einer Laufzeit von fünf Jahren, damit die Initiativen und Kooperationspartner ihre begonnenen Projekte in Belarus fortsetzen können und erfahren, dass ihr Engagement für Belarus und die solidarische Nachbarschaft mit Deutschland und Europa politisch gewollt und gefördert wird?

## Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel vom 27. März 2001

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die engagierte Tätigkeit der zahlreichen deutschen Initiativen zur Linderung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl im Interesse der Bedürftigen in Weißrussland einer flankierenden Unterstützung seitens der weißrussischen Behörden bedarf. Sie steht daher in ständigem Kontakt mit der weißrussischen Regierung, im Wesentlichen über die weißrussische Botschaft in Berlin und die deutsche Botschaft in Minsk, um Verbesserungen bei den rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen sowie einen Abbau von Hemmnissen bei der Abfertigung von Hilfslieferungen an der weißrussischen Grenze zu erreichen. Aufgrund der durch die EU-Beschlüsse vom 15. September 1997 vereinbarten Restriktionen bei Kontakten auf politischer Ebene mit Weißrussland sind die Einwirkungsmöglichkeiten der Bundesregierung jedoch begrenzt.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die weißrussische Verordnung vom 7. Dezember 2000 über humanitäre Hilfe eine verlässliche Grundlage für die Durchführung von humanitären Hilfsprojekten darstellt. Sie hofft zudem, dass das von Präsident Alexander Lukaschenko am 12. März 2001 verkündete Dekret "Maßnahmen zur Verbesserung des Verfahrens beim Empfang und der Verwendung ausländischer unentgeltlicher Hilfe" keine zusätzlichen Hindernisse bei der Leistung humanitärer Hilfe errichtet.

Die Bundesregierung bewertet die von deutschen und weißrussischen Nichtregierungsorganisationen getragene Initiative für ein "Förderprogramm Belarus" grundsätzlich positiv. Das Programm zielt auf die Entwicklung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft in Weißrussland und verfolgt damit dieselben Ziele wie die von der Bundesregierung finanzierten Fördermaßnahmen in Weißrussland, in deren Mittelpunkt das TRANSFORM-Programm steht. Im Rahmen des TRANSFORM-Programms werden seit Jahren zahlreiche der im "Förderprogramm Belarus" aufgeführten Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wenn auch in bescheidenerem Maße, gefördert. Im laufenden Jahr umfassen die für Weißrussland bereitgestellten Fördermittel, nach einer weiteren Haushaltskonsolidierung für TRANS-FORM, 3 Mio. DM. Neben dem TRANSFORM-Programm werden weitere Fördermaßnahmen aus öffentlichen Mitteln finanziert, so z. B. über die Politischen Stiftungen und im Bereich der Auswärtigen Kulturpolitik. Auch wenn eine Intensivierung der Förderprogramme zur Unterstützung des Transformationsprozesses in Weißrussland prinzipiell wünschenswert wäre, hat die Bundesregierung hierfür derzeit haushaltsmäßig keinen Spielraum. Sie ist aber bereit, die Initiatoren des "Förderprogramms Belarus" über bereits laufende Fördermaßnahmen zu informieren. Darüber hinaus wird sie im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2002 die Vorschläge des Förderprogramms erneut prüfen.

6. Abgeordneter
Peter
Letzgus
(CDU/CSU)

In welchem finanziellen Umfang wurden in den Jahren 1996 bis 2001 jeweils die Sportbeziehungen mit Ländern der Dritten Welt durch das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert, und wie hoch war die finanzielle Förderung der einzelnen Projekte (bitte Vergabe der Mittel nach Jahren, nach Förderprojekt und nach Ministerium getrennt auflisten)?

## Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel vom 27. März 2001

Die Projekte der Sportbeziehungen des Auswärtigen Amts sowie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und Bundesministeriums des Innern (BMI) mit Ländern der Dritten Welt der Jahre 1996 bis 2001 sind in den folgenden Aufstellungen aufgelistet.

Förderung der Sportbeziehungen des Auswärtigen Amts mit Ländern der Dritten Welt (Kapitel 0504 Titel 686 17 BA 3)

### jährlich in Deutschland durchgeführte Projekte

DFB-Trainerlehrgang in Hennef DLV-Trainerlehrgang in Mainz Sportwissenschaftl. Fak. in Leipzig Sportgerätespenden über Inter Nationes

|                                                              | 1996                                                                  |                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Langzeitprojekte in                                          | der Dritten Welt                                                      | DM                                                            |      |
| Namibia<br>Senegal<br>Syrien<br>Vietnam<br>Malawi            | Fußball<br>Fußball<br>Fußball<br>Fußball<br>Fußball                   | 275 000<br>274 000<br>270 000<br>249 000<br>200 000           | GTZ  |
| Äthiopien<br>Bangladesh<br>Simbabwe<br>Kambodscha            | Fußball<br>Fußball<br>Fußball<br>Fußball<br>Gesamt                    | 250 000<br>284 000<br>147 000<br>200 000<br>2 149 000         | NOK  |
| Kurzzeitprojekt                                              |                                                                       | 178 000                                                       |      |
| China/Mongolei<br>MOE/GUS                                    |                                                                       | 226 500<br>1 190 000                                          |      |
|                                                              | 1997                                                                  |                                                               |      |
| Langzeitprojekte in                                          | der Dritten Welt                                                      | DM                                                            |      |
| Malawi<br>Namibia<br>Namibia<br>Senegal<br>Syrien<br>Vietnam | Fußball<br>Fußball<br>Leichtathletik<br>Fußball<br>Fußball<br>Fußball | 225 000<br>50 000<br>155 000<br>255 000<br>205 000<br>175 000 | GTZ  |
| Äthiopien<br>Bangladesh<br>Kambodscha<br>Malaysia            | Fußball<br>Fußball<br>Fußball<br>Fußball<br>Gesamt                    | 190 000<br>280 000<br>230 000<br>230 000<br>2 195 000         | NOK  |
| Kurzzeitprojekt                                              |                                                                       | 188 000                                                       |      |
| China-Mongolei<br>MOE/GUS                                    |                                                                       | 190 000<br>873 000                                            |      |
|                                                              | 1998                                                                  |                                                               |      |
| Langzeitprojekte in                                          | der Dritten Welt                                                      | DM                                                            |      |
| Malawi<br>Namibia<br>Senegal<br>Chile<br>Philippinen         | Fußball<br>Leichtathletik<br>Fußball<br>Leichtathletik<br>Fußball     | 220 000<br>210 000<br>255 000<br>200 000<br>200 000           | GTZ  |
| TZ 1 1 1                                                     | E 01 11                                                               | 240,000                                                       | NIOT |

Kambodscha

Südafrika

Fußball

Fußball

248 000

230 000

**NOK** 

| Syrien<br>Libanon         | Fußball<br>Leichtathletik<br>Gesamt | 90 000<br>200 000<br>2 189 000 |     |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Kurzzoitnroiokt           | Gesaint                             | 208 000                        |     |
| Kurzzeitprojekt           |                                     |                                |     |
| China/Mongolei<br>MOE/GUS |                                     | 278 000<br>1 202 000           |     |
|                           |                                     |                                |     |
|                           | 1999                                |                                |     |
| Langzeitprojekte in d     | ler Dritten Welt                    | DM                             |     |
| Philippinen               | Fußball                             | 290 000                        | GTZ |
| Botsuana                  | Fußball                             | 107 000                        |     |
| Chile                     | Leichtathletik                      | 90000                          |     |
| Namibia                   | Leichtathletik                      | 45 000                         |     |
| Senegal                   | Fußball                             | 245 000                        |     |
| Malawi                    | Fußball                             | 264 000                        |     |
| Kenia                     | Fußball                             | 249 000                        |     |
| Uganda                    | Fußball                             | 25 000                         |     |
| Kambodscha                | Fußball                             | 248 000                        | NOK |
| Libanon                   | Leichtathletik                      | 223 000                        |     |
| Malaysia                  | Fußball                             | 27 000                         |     |
| Südafrika                 | Fußball                             | 211 000                        |     |
| Usbekistan                | Fußball                             | 130 000                        |     |
| Thailand                  | Leichtathletik                      | 200 000                        |     |
|                           | Gesamt                              | 2354000                        |     |
| Kurzzeitprojekt           |                                     | 298 000                        |     |
| China/Mongolei            |                                     | 157 500                        |     |
| MOE/GUS                   |                                     | 186 000                        |     |
|                           |                                     |                                |     |
|                           | 2000                                |                                |     |
| Langzeitprojekte in d     | ler Dritten Welt                    | DM                             |     |
| Philippinen               | Fußball                             | 280 000                        | GTZ |
| Chile                     | Leichtathletik                      | 230 000                        |     |
| Senegal                   | Fußball                             | 150 000                        |     |
| Malawi                    | Fußball                             | 36 000                         |     |
| Kenia                     | Fußball                             | 253 000                        |     |
| Uganda                    | Fußball                             | 256 000                        |     |
| Botsuana                  | Fußball                             | 190 000                        | NOK |
| Kambodscha                | Fußball                             | 128 000                        |     |
| Libanon                   | Leichtathletik                      | 200 000                        |     |
| Malaysia                  | Fußball                             | 55 700                         |     |
| Südafrika                 | Fußball                             | 202 000                        |     |
| Thailand                  | Leichtathletik                      | 190 300                        |     |
|                           | Gesamt                              | 2 171 000                      |     |
| Kurzzeitprojekt           |                                     | 220 000                        |     |
| China/Mongolei            |                                     | 152 000                        |     |
| MOE/GUS                   |                                     | 185 000                        |     |
| MODIOOS                   |                                     | 105 000                        |     |

| Langzeitprojekte          | DM            |        |                    |  |
|---------------------------|---------------|--------|--------------------|--|
| Jemen                     | Jemen Fußball |        |                    |  |
| Philippinen               | Fußball       |        | 362 000<br>304 300 |  |
| Kenia                     | Fußball       |        | 274 000            |  |
| Uganda                    | Fußball       |        | 303 800            |  |
| Chile                     | Leichtat      | hletik | 312900             |  |
| Bangladesh                | Hockey        |        | 200 000            |  |
| Botsuana                  | Fußball       |        | 210 000            |  |
| Libanon                   | Leichtat      | hletik | 84 000             |  |
| Südafrika                 | Fußball       |        | 255 000            |  |
| Thailand                  |               |        |                    |  |
|                           | Gesamt        |        | 2 500 000          |  |
| Kurzzeitprojekt           |               |        | 403 000            |  |
| China/Mongolei<br>MOE/GUS |               |        | 200 000<br>49 000  |  |
| ,                         |               |        |                    |  |
| HH Ansatz                 | DM            |        |                    |  |
| 1996                      | 6 797 000     | Ist    |                    |  |
| 1997                      | 5 896 000     | Ist    |                    |  |
| 1998                      | 6 187 000     | Ist    |                    |  |
| 1999                      | 6 122 000     | Ist    |                    |  |
| 2000                      | 5 450 000     | Ist    |                    |  |
| 2001                      | 5 690 000     | Soll   |                    |  |

### Projekte des BMI mit der Republik Südafrika

- 4. bis 6. November 1996 Besprechung zwischen den für Sport verantwortlichen Vertretern des BMI und des südafrikanischen Ministeriums für Sport und Freizeit in Bonn über mögliche sportpolitische Zusammenarbeit; Kosten: ca. 2 500 DM.
- 24. bis 28. Februar 1997 Besuch einer südafrikanischen Sportwissenschaftler-Delegation im Bundesinstitut für Sportwissenschaft zum Thema "Sportwissenschaft"; Kosten: ca. 4 000 DM.
- 31. Mai bis 6. Juni 1998 Besuch einer südafrikanischen Sportwissenschaftler-Delegation im Bundesministerium des Innern und im Bundesinstitut für Sportwissenschaft zum Thema "Staatliche Sportförderungssysteme"; Kosten: 4 500 DM.

### Projekte des BMI mit dem Königreich Marokko

- 17. bis 19. Februar 1997 Besprechung zwischen den für Sport verantwortlichen Vertretern des BMI und des marokkanischen Ministeriums für Jugend und Sport in Rabat und Casablanca über mögliche sportpolitische Zusammenarbeit; Kosten: Reisekosten für den Vertreter des BMI.
- 19. bis 30. Mai 1997 Teilnahme einer deutschen Schwimmmannschaft an einem Lehrgang in Marokko; Kosten: 14 300 DM.
- 24. bis 28. November 1997 Besuch einer marokkanischen Sportwissenschaftler-Delegation im Bundesinstitut für Sportwissenschaft, beim Deutschen Sportbund in Frankfurt und im Anti-Doping-Labor in Kreischa zum Thema "Antidoping"; Kosten: ca. 4 500 DM.

20. bis 28. Februar 1998 – Teilnahme einer marokkanischen Mannschaft am Judo-Weltcup in München; Kosten: 14 300 DM.

Seither wurden aus finanziellen und Prioritätsgründen keine bilateralen Beziehungen mehr mit beiden Staaten bzw. sonstigen Entwicklungsländern durchgeführt.

### Referat 100

Übersicht der Zuschüsse an integrierte Fachkräfte im Bereich Sportförderung aus Mitteln des BMZ (Kap. 2302 Titel 685 08)

| Land      | Förderprojekt                            |                      | Zuschusszahlungen in DM |            |            |            |            |                |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|           | AG                                       | Funktion<br>der IF   | 1996                    | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001<br>(Plan) |
| Jordanien | Ministry of Youth<br>Amman               | Sportberater         | 103 615,07              | 174 263,91 | 104 585,32 | 135 010,48 | 143 518,13 | 11 623,00      |
| Jordanien | Ministry of Youth<br>Amman               | Sportberater         | 14 341,11               |            |            |            |            |                |
| Mosambik  | Empresa Nacional des Portos<br>Maputo    | Fußballtrainer       |                         |            |            | 126 153,45 | 154 228,68 | 105 594,00     |
| Namibia   | Ministry of Youth and Sports<br>Windhoek | Sportberater         |                         | 107 389,17 | 78 980,06  | 87 501,74  | 103 632,51 | 21 839,00      |
| Südafrika | University of Western Cape<br>Belville   | Sportverwal-<br>tung | 61 298,62               | 75 430,22  | 133 991,35 | 80 840,63  | 80 152,95  | 57 160,00      |
| Vietnam   | Vietnamesischer Fußballverband Hanoi     | Sportberater         |                         |            |            | 81 946,39  | 174 750,72 | 133 490,00     |
| Summe     |                                          |                      | 179 254,80              | 357 083,30 | 317 555,73 | 511 452,69 | 656 282,99 | 329 706,00     |

7. Abgeordneter Peter Letzgus (CDU/CSU)

In welchem Umfang beabsichtigt die Bundesregierung, die Etats des Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für das Jahr 2002 für die Sportbeziehungen mit Ländern der Dritten Welt anzuheben, und wie sieht die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2005 für die beiden Ministerien aus?

## Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel vom 27. März 2001

Dem Auswärtigen Amt wurden die Mittel, die ihm in den letzten Jahren für die Sportförderung im Sinne der Auswärtigen Kulturpolitik mit Ländern der Dritten Welt zur Verfügung standen, ständig gekürzt. Es ist zu begrüßen, dass es im Jahr 2001 zum ersten Mal eine Aufstockung im Vergleich zum Vorjahr von 240 000 DM gegeben hat. Für das Haushaltsjahr 2002 sind 5,5 Mio. DM veranschlagt. Diese Summe soll für die Jahre 2002 bis 2005, so wie im Finanzplan gemeldet, gelten. Dies bedeutet einen gleich bleibenden Haushaltsansatz für die mittelfristige Finanzplanung des Auswärtigen Amts bis zum Jahr 2005.

Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) besteht kein spezieller Titel zur Förderung des Sports in Entwicklungsländern im Einzelplan 23. Durch das BMZ findet Sportförderung ausschließlich im Rahmen der allgemeinen Ge-

sundheitsförderung statt. Die geförderten Aktivitäten werden durch das Zentrum für internationale Migration (CIM) durchgeführt. Eine Ausweitung der o. g. Aktivitäten ist nicht geplant.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

8. Abgeordneter **Dr. Michael Luther** (CDU/CSU)

Welche Aktivitäten unternimmt die Bundesregierung, um den Einfluss von Scientologen, die sich insbesondere auf dem Immobilienmarkt betätigen, zurückzudrängen?\*)

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast vom 15. März 2001

Die Scientology-Teilorganisation WISE (World Institute of Scientology Enterprises) hat sich nach eigenem Bekunden zum Ziel gesetzt, u. a. durch den Verkauf von Kursen und Publikationen über Unternehmensführung die Technologie von L. Ron Hubbard in jeder Branche zur Anwendung zu bringen. 1999 wurde das in englischer Sprache abgefasste "WISE-INTERNATIONAL DIRECTORY 1999" bekannt, dessen Kapitel "GEOGRAPHICAL LISTING – WISE MEMBERS" 168 Eintragungen über deutsche Mitglieder – darunter 36 in der Branche "Real Estate" – ausweist. Es sind damit Firmen bekannt, die von Scientologen oder nach scientologischen Vorgaben geleitet werden.

Die Bundesregierung hat die Öffentlichkeit über die verschiedenen Aktivitäten von Scientologen durch die Broschüre "Die Scientology-Organisation – Gefahren, Ziele und Praktiken" (Stand: November 1998) informiert, die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vom Bundesverwaltungsamt herausgegeben worden ist. Diese Broschüre enthält auch Hinweise zur wirtschaftlichen Betätigung auf dem in der Frage besonders angesprochenen Gebiet. Die Bundesregierung hat allerdings nach der bestehenden Rechtsordnung keine Möglichkeit, auf die Betätigung einzelner Gruppen oder Personen auf dem Immobilienmarkt Einfluss zu nehmen. Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sind Angelegenheit der Verwaltungsbehörden der Länder/Gemeinden sowie der Gerichte.

<sup>\*)</sup> s. hierzu Frage 13

### Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

9. Abgeordnete Renate Blank (CDU/CSU) Gibt es durch die Bundesregierung bezuschusste Förderprojekte, bei denen der zu leistende Eigenanteil durch ehrenamtliche Arbeit ganz oder teilweise erbracht werden kann?

10. Abgeordnete **Renate Blank** (CDU/CSU) Wenn nein, ist die Bundesregierung bereit, die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass künftig ehrenamtliche Arbeit bei staatlich geförderten Projekten als Eigenanteil anerkannt wird?

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller vom 27. März 2001

Aufgrund des im Zuwendungsrecht geltenden Subsidiaritätsgrundsatzes ist regelmäßig eine Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers vorgesehen. Dieser Eigenbeitrag kann aus Geldbeträgen oder aus unbaren Leistungen (auch durch ehrenamtliche Arbeit) bestehen und ist in den von den Ressorts konzipierten Förderprogrammen festzulegen. Der Schaffung weiterer Voraussetzungen für die Anerkennung bestimmter Eigenleistungen bedarf es daher nicht.

Angaben über Umfang und Förderbereiche, in denen ehrenamtliche Arbeit als Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers anerkannt wird, liegen mir nicht vor und konnten in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit auch nicht ermittelt werden.

11. Abgeordnete **Gerda Hasselfeldt** (CDU/CSU) Mit welchen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung auf die vom Bundesfinanzhof geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken an der rückwirkenden Verlängerung der Spekulationsfrist bei Immobiliengeschäften zu reagieren, um Rechtssicherheit für die zahlreichen Betroffenen zu schaffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks vom 27. März 2001

Es besteht zurzeit kein Handlungsbedarf.

Der zitierte Beschluss ist lediglich zur Frage des vorläufigen Rechtsschutzes durch Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Einkommensteuerbescheids ergangen. Die Entscheidung in der Hauptsache bleibt abzuwarten.

Die durch das - von den Verfassungsressorts mitgeprüfte - Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 eingeführte Verlängerung der "Spekulationsfrist" für Grundstücke von zwei auf zehn Jahre ist verfassungsgemäß. Sie entfaltet entgegen der Auffassung des Bundesfinanzhofs (Beschluss vom 5. März 2000 – IX B 90/00) keine unzulässige Rückwirkung, auch soweit die Regelung Veräußerungsgeschäfte betrifft, für die beim Veräußerer bei Anschaffung vor dem 1. Januar 1999 nach damaligem Recht eine "Spekulationsfrist" von zwei Jahren galt. Der Bundesfinanzhof beruft sich zu Unrecht auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Schiffsneubausubventionen (BVerfGE 97, 67), die einen ganz anderen Sachverhalt ("Verschonungssubvention") betraf. Der rechtsstaatliche Vertrauensschutz geht nicht so weit, dass der Gesetzgeber gehalten gewesen wäre, eine Sonderregelung für solche Grundstücke zu schaffen, die nach Ablauf der zweijährigen "Spekulationsfrist" bei Erlass der Neuregelung bereits aus dem Anwendungsbereich des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a Einkommensteuergesetz alter Fassung und damit aus der "Steuerverstrickung" ausgeschieden waren. Ein Verfassungsrechtssatz, wonach die Nichtsteuerbarkeit von Spekulationsgeschäften besonders schutzwürdig ist, besteht nicht.

# 12. Abgeordneter **Bartholomäus Kalb** (CDU/CSU)

Wie wirkt sich die im Rahmen des Steuerbereinigungsgesetzes 1999 eingeführte Regelung, wonach die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für Bundeswehr-, Bundesgrenzschutz-, Polizeioder Zollgrenzdienstfahrzeuge ohne äußerliche Kenntlichmachung greift, beispielsweise auf die Fahrzeuge des Verfassungsschutzes oder der Nachrichtendienste von Bund und Ländern aus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks vom 22. März 2001

Die Ertrags- und Verwaltungskompetenz haben bei der Kraftfahrzeugsteuer nach dem Grundgesetz die Länder.

Das Halten von Fahrzeugen ist nach § 3 Nr. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes steuerbefreit, solange diese ausschließlich im Dienst der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes, der Polizei oder des Zollgrenzdienstes verwendet werden. Auf Initiative der Länder ist mit dem Steuerbereinigungsgesetz 1999 die bis dahin geltende Voraussetzung entfallen, dass die Fahrzeuge äußerlich als für diese Zwecke bestimmt erkennbar sein müssen. Die obersten Landesfinanzbehörden haben unlängst entschieden, die im Wortlaut der vorgenannten Regelung verwendeten Begriffe eng auszulegen. Danach fallen Fahrzeuge des Verfassungsschutzes oder der Nachrichtendienste von Bund und Ländern auch weiterhin nicht unter diese Befreiungsvorschrift.

Die Bundesregierung beabsichtigt keine gesetzgeberische Initiative zur Ausdehnung der Steuerbefreiung.

13. Abgeordneter **Dr. Michael Luther** (CDU/CSU)

Entspricht es der Tatsache, dass das Bundesvermögensamt laut Meldung der "Freie Presse" vom 27. Februar 2001 in Zwickau ein Grundstück an den bekennenden Scientologen K. F. verkauft hat, und ist der Verkauf an solche Personen mit den entsprechenden Richtlinien der Bundesregierung verträglich?\*)

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller vom 21. März 2001

Es ist zutreffend, dass das zuständige Bundesvermögensamt im Februar 2001 ein 170 m² großes, nur im Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken bebaubares und verwertbares Grundstück in Zwickau, für das der Bund keinen Bedarf hat, an den Eigentümer der Nachbargrundstücke, K. F., veräußert hat. Die Entscheidung zur Veräußerung erfolgte nach Abwägung der Interessen des Bundes und nachdem sich die Bundesvermögensverwaltung sicher war, dass dieser Verkauf keine wirtschaftliche Stärkung für Scientology bedeutet; die K. F. bereits gehörenden Grundstücke sind selbständig bebaubar.

Die vom 13. Bundestag eingerichtete Enquetekommission "So genannte Sekten und Psychogruppen" hatte in ihrem im Mai 1998 vorgelegten Endbericht Empfehlungen gegeben für staatliches Handeln im Umgang mit neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen. Die Beratungen über Umsetzungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten dauern noch an (Bundestagsdrucksache 14/2568).

Es ist jedoch erklärte Absicht und geübte Praxis der Bundesfinanzverwaltung, nicht durch Grundstücksüberlassungen (Vermietung/Verkauf) zu einer wirtschaftlichen Stärkung der vorgenannten Gemeinschaften beizutragen. Eine Abwendung von diesem Grundsatz stellt der von anderen Verkaufsfällen abgrenzbare Einzelfall in Zwickau nicht dar.

14. Abgeordneter
Dr. Martin
Mayer
(Siegertsbrunn)
(CDU/CSU)

Ist die Senkung der Beteiligungsgrenze von 10 Prozent auf 1 Prozent, ab der Veräußerungsgewinne von Privatpersonen einkommensteuerpflichtig sind, bereits im Regierungsentwurf zum Steuersenkungsgesetz enthalten gewesen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks vom 27. März 2001

Die Senkung der Beteiligungsgrenze von 10 Prozent auf 1 Prozent, ab der Veräußerungsgewinne von Privatpersonen einkommensteuerpflichtig sind, war im Regierungsentwurf zum Steuersenkungsgesetz enthalten. Während der Beratungen des Gesetzes im Deutschen Bun-

<sup>\*)</sup> s. hierzu Frage 8

destag wurden Bedenken geäußert, dass diese Regelung negative Auswirkungen auf die Entwicklung des informellen Beteiligungskapitalmarktes (Business-Angels-Markt) haben könnte. Der Deutsche Bundestag hatte daraufhin beschlossen, dass Beteiligungen bis zu einem Nennwert von 5 000 DM wie Beteiligungen von weniger als 1 Prozent behandelt werden sollen. Eine Grenze von 5 000 DM würde bei einer GmbH mit 50 000 DM Stammkapital der bisherigen Grenze von 10 Prozent entsprechen. Diese Regelung ist im Vermittlungsausschuss auf Grund von Bedenken der Länderseite gescheitert.

15. Abgeordneter
Dr. Martin
Mayer
(Siegertsbrunn)
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die von der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, in der Fragestunde am 14. März 2001 geäußerte Auffassung, dass die Senkung der Beteiligungsgrenze von 10 Prozent auf 1 Prozent, ab der Veräußerungsgewinne von Privatpersonen einkommensteuerpflichtig sind, "von den Ländern durchgesetzt" worden ist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks vom 27. März 2001

Die von der Bundesministerin Edelgard Bulmahn geäußerte Auffassung ist zutreffend. Wie zu Frage 14 ausgeführt, ist eine Regelung mit einer Grenze von 5 000 DM Nennwert, die ähnlich wie die bisherige Grenze von 10 Prozent gewirkt hätte, im Vermittlungsverfahren an den Bundesländern gescheitert.

16. Abgeordneter
Dr. Martin
Mayer
(Siegertsbrunn)
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, Gründungsbeteiligungen an Hochtechnologieunternehmen dadurch zu fördern, dass sie die im Steuersenkungsgesetz vorgenommene Senkung der Beteiligungsgrenze von 10 Prozent auf 1 Prozent, ab der Veräußerungen von Privatpersonen einkommensteuerpflichtig sind, wieder rückgängig macht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks vom 27. März 2001

Für die Bundesregierung ist die Entwicklung des privaten Beteiligungskapitalmarktes (Business-Angels-Markt) ein wichtiges Anliegen. Deshalb setzt sie sich dafür ein, dass private Beteiligungskapitalgeber bei allen Formen von Beteiligungen gleich behandelt werden.

17. Abgeordneter **Dirk Niebel** (F.D.P.)

Sind der Bundesregierung Planungen über die Verlegung einzelner US-Einheiten vom Militärflughafen in Heidelberg-Pfaffengrund nach Mannheim bekannt und wenn ja, auch der Zeitrahmen?

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller vom 22. März 2001

Das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Heidelberg hat die Bundesregierung im März 1999 über Planungen zur Verlegung des 214<sup>th</sup> Aviation Battalions vom Flugplatz Heidelberg-Pfaffengrund nach Mannheim-Sandhofen (Coleman Barracks) unterrichtet. Die zu dieser Einheit gehörenden Hubschrauber und Flugzeuge sollten ab Ende 1999 und im Verlauf des Jahres 2001 in Mannheim stationiert werden. Durch Verzögerung der Ausbauplanung für den Flugplatz Mannheim-Sandhofen konnte dieser Zeitrahmen nicht gehalten werden. Ein neuer Verlegungstermin steht noch nicht fest.

18. Abgeordneter **Dirk Niebel** (F.D.P.)

Gibt es Einschränkungen in der Nutzung für den US-Flughafen Heidelberg-Pfaffengrund und wenn ja, welche?

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller vom 22. März 2001

Besondere Nutzungsseinschränkungen, die speziell für den US-Flugplatz Heidelberg-Pfaffengrund gelten, sind der Bundesregierung nicht bekannt. In Bezug auf den Hubschrauberbetrieb gelten die vom Bundesminister der Verteidigung, Rudolf Scharping, erlassenen "allgemeinen Bestimmungen über den Hubschrauberbetrieb an militärischen Hubschrauberplätzen in der Bundesrepublik Deutschland" auch für die US-Streitkräfte. Sie regeln Zeiten für den Flugbetrieb, Triebwerksprobeläufe sowie allgemeine Einschränkungen beim Flugplatzverkehr.

Dem Wunsch der Stadt Heidelberg folgend, wurde im Mai 2000 gemeinsam mit den US-Streitkräften und der Oberfinanzdirektion Karlsruhe eine "Beratungskommission" für Fragen im Zusammenhang mit dem US-Flugbetrieb eingerichtet. Diese Kommission befasst sich auch mit der Frage von Nutzungseinschränkungen.

19. Abgeordneter **Dirk Niebel** (F.D.P.)

Sind Lärmschutzmaßnahmen für den US-Flugplatz in Heidelberg vorgesehen und wenn ja, wer ist für die Umsetzung zuständig?

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller vom 22. März 2001

Lärmschutzmaßnahmen für den US-Flugplatz Heidelberg-Pfaffengrund werden in der Antwort zu Frage 18 erwähnten Beratungskommission auf der Grundlage der deutschen Rechtsvorschriften erörtert. Derzeit sind keine weiteren Lärmschutzmaßnahmen geplant.

20. Abgeordneter **Dirk Niebel** (F.D.P.)

Zieht die Bundesregierung zur Verminderung der Lärmbelästigung in Wohngebieten die Neueinrichtung eines Militärflughafens auf einem Gelände zwischen den Städten Heidelberg und Mannheim in Betracht?

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller vom 22. März 2001

Die Einrichtung eines neuen Militärflugplatzes zwischen den Städten Heidelberg und Mannheim ist weder von der Bundesregierung noch von den US-Streitkräften geplant.

## Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

21. Abgeordneter **Dr. Bernd Protzner** (CDU/CSU)

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung zusätzlich, um die weltweit anerkannte, führende Qualitätsinstitution für Fleisch, Fleischerzeugung und Fleischverarbeitung, die Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach, im Interesse der Verbraucher, der Bauern und der Fleischwirtschaft zu stärken?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Matthias Berninger vom 22. März 2001

Die Bundesanstalt für Fleischforschung hat in der Vergangenheit hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit und des Verbraucherschutzes in den Bereichen Fleisch und Fleischerzeugnisse geleistet.

Mit der Neuausrichtung und Neuorganisation des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft ergibt sich auch die Notwendigkeit, die dem Ministerium nachgeordneten Einrichtungen neu zu ordnen und zu strukturieren. In diesem Zusammenhang muss insbesondere auch der Frage nachgegangen werden, welche Aufgaben-, Organisations- und Stellenstruktur das noch zu errichtende "Bundesamt für Verbraucherschutz" (die Bezeichnung steht noch nicht fest) erhalten und welche Auswirkungen dies auf die Bundesforschungsanstalten haben wird. Hierbei werden auch die guten Erfahrungen mit der Arbeit der Bundesanstalt für Fleischforschung entsprechende Berücksichtigung finden.

### Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung

22. Abgeordneter Unter welchen Umständen ist es möglich, Er-Peter ziehungszeiten für im Ausland geborene Kin-Götz der mit deutscher Staatsangehörigkeit auf die

(CDU/CSU) Rente anrechnen zu lassen?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres vom 22. März 2001

Bei Geburten bis 1991 sind Mütter bzw. Väter, die ein Kind in den ersten 12 Monaten nach Ablauf seines Geburtsmonats erziehen, in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Durch das Rentenreformgesetz 1992 ist die Kindererziehungszeit für Geburten ab 1992 auf drei Jahre ausgedehnt worden. Die Versicherung erfolgt grundsätzlich aber nur dann, wenn das Kind im Inland oder im jeweiligen Geltungsbereich der deutschen Rentenversicherungsgesetze erzogen worden ist oder erzogen wird. Hierbei kommt es nicht auf die Staatsangehörigkeit der Erziehungsperson an. Bei Erziehung außerhalb dieses Gebietes können in aller Regel Erziehungszeiten nicht angerechnet werden, auch wenn beide Eltern oder ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Die Kindererziehungszeit wird rentenrechtlich wie eine Pflichtbeitragszeit aufgrund einer Erwerbstätigkeit bewertet. Für die Ausgestaltung der Versicherungspflicht gilt das Territorialitätsprinzip. Nach dem Territorialitätsprinzip führt grundsätzlich nur eine Erwerbstätigkeit im "Inland" zu einer Pflichtversicherung in der deutschen Rentenversicherung. Daher kann auch eine Versicherungspflicht wegen Kindererziehung grundsätzlich nur dann bestehen, wenn das Kind im Inland oder im rentenrechtlich gleichgestellten Geltungsbereich der deutschen Rentenversicherungsgesetze erzogen worden ist oder wird.

Das Territorialitätsprinzip gilt gleichermaßen auch für alle anderen Versicherungspflichttatbestände. Es ist auch im über- und zwischenstaatlichen Recht als das für die Ausgestaltung der Versicherungspflicht maßgebliche Kriterium anerkannt. Die Anknüpfung an das Territorium stellt sicher, dass alle relevanten Tatbestände, die sich auf dem eigenen Territorium ereignen, für die Durchführung der Versicherung in gleicher Weise berücksichtigt werden. Gleichzeitig schützt sie den einzelnen Staat davor, Tatbestände in anderen Staaten erfassen zu müssen; denn dies könnte er gar nicht, weil ihm im Allgemeinen die Beurteilungs- und Überprüfungsmöglichkeiten fehlen und er auch keine Durchsetzungsmöglichkeiten hat. Es muss auch jedem Staat freistehen, neue Tatbestände in die Versicherungspflicht einzubeziehen, dies aber auf das eigene Territorium zu beschränken. Auch ein anderer Staat, der sich entschließt, für weitere Personengruppen eine Versicherungspflicht zu begründen, wird dies auf Personen beschränken, die sich auf dem eigenen Territorium aufhalten.

Von dem Grundsatz, dass nur Kindererziehung im "Inland" berücksichtigt wird, gibt es im Gesetz Ausnahmen, die allerdings – entsprechend dem Ziel des Gesetzes – nur Tatbestände erfassen, in denen auch eine Erwerbstätigkeit im Ausland zum Erwerb von Rentenanwartschaften in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung führen würde.

Nach § 28b des Fremdrentengesetzes (FRG) stehen bei Personen im Sinne des § 1 FRG und den ihnen gleichgestellten Personen für die Versicherung und Anrechnung von Zeiten wegen Kindererziehung die Erziehung und der gewöhnliche Aufenthalt im jeweiligen Herkunftsgebiet der Erziehung im "Inland" gleich. Die Zeit der Erziehung gilt dabei als Beitragszeit nach § 15 FRG. Diese Regelung gilt insbesondere für Vertriebene im Sinne des Bundesvertriebenengesetzes. Sie stellt sicher, dass nicht nur alle Mütter, die ihre Kinder während der Flucht oder Vertreibung geboren und erzogen haben, die Kindererziehungszeit angerechnet erhalten, sondern auch die Mütter, die ihr Kind in einem Vertreibungsgebiet geboren und erzogen haben.

Eine Erziehung im Ausland steht der Inlandserziehung auch dann gleich, wenn der Erziehende entweder unmittelbar vor der Geburt des Kindes oder während der Kindererziehung nach inländischen Rechtsvorschriften versicherungspflichtig war. Auch hierbei kommt es nicht auf die Staatsangehörigkeit der Erziehungsperson an. Diese Regelung kommt insbesondere z.B. Entwicklungshelfern sowie Personen zugute, die im Rahmen eines in Deutschland bestehenden Beschäftigungsverhältnisses in das Ausland entsandt werden und auch dort den deutschen Rechtsvorschriften über die Versicherungspflicht unterliegen ("Ausstrahlung", § 4 Viertes Buch Sozialgesetzbuch). Ebenso kann der Ehegatte eines "Entsandten" wegen der Kindererziehung im Ausland in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein. Dies gilt für den Ehegatten auch dann, wenn der entsandte Elternteil nur deshalb nicht der Versicherungspflicht in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung unterliegt, weil er versicherungsfrei ist (z. B. als Beamter oder Soldat) oder von der Versicherungspflicht befreit ist (z. B. als Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung).

Über die dargestellten Ausnahmen hinaus hat das Bundessozialgericht eine weitere Möglichkeit aufgezeigt, eine Kindererziehung im Ausland rentenrechtlich zu berücksichtigen: Es hat festgestellt, dass für Ehegatten von Arbeitnehmern, die vorübergehend im Ausland eine in der deutschen Rentenversicherung nicht versicherungspflichtige Beschäftigung verrichten, dennoch bei einer Kindererziehung im Ausland eine Anerkennung dieser Zeiten im Rentenrecht möglich ist, wenn für die Arbeitnehmer im Ausland eine fortdauernde Integration ins inländische Arbeitsverhältnis gegeben ist. Um diese Bedingung zu erfüllen, ist erforderlich, dass während der Auslandstätigkeit zumindest ein so genanntes Rumpfarbeitsverhältnis im Inland mit einem inländischen Arbeitgeber fortbestehen muss, aus dem während dieser Zeit wechselseitige Rechte und Pflichten erwachsen und das bei Beendigung des von vornherein durch Vertrag zeitlich begrenzten Auslandsaufenthalts auch mit den Hauptpflichten wieder auflebt.

Die Differenzierung zwischen Inlands- und Auslandserziehung ist grundsätzlich auch deshalb sachgerecht, weil durch die Anerkennung von Kinderziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung Lücken in der Rentenbiographie derjenigen geschlossen werden sollen, die wegen der Erziehung kleiner Kinder keine Ansprüche in der deutschen Rentenversicherung erwerben. Bei einem Auslandsaufenthalt ist der Erziehende aber grundsätzlich nicht durch die Kindererziehung, sondern durch den Aufenthalt im Ausland am Aufbau von Rentenansprüchen in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gehindert. Auch wenn der Erziehende in dieser Zeit im Ausland erwerbstätig wäre, wäre er mit Rücksicht auf das schon erwähnte Territorialitätsprinzip grundsätzlich nicht in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung versichert.

Würden gleichwohl auch Geburten und Zeiten der Kindererziehung im Ausland rentenrechtlich berücksichtigt, könnte sich dies nicht auf deutsche Staatsangehörige beschränken; denn nach Leistung selbst nur geringfügiger Beiträge zur deutschen Rentenversicherung müssten dann auch allen im EG-Bereich lebenden Angehörigen von EG-Staaten die in diesen Staaten zurückgelegten Kindererziehungszeiten angerechnet werden. Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) 1408/71 haben Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen und für die diese Verordnung gilt, grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die Staatsangehörigen dieses Staates. Ähnliche Auswirkungen ergäben sich auch für die Staaten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Eine solche Regelung hätte deshalb kaum noch überschaubare finanzielle Konsequenzen.

## Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

23. Abgeordneter

Klaus

Holetschek

(CDU/CSU)

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch zu ergreifen?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Edith Niehuis vom 26. März 2001

Die wirksame Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch ist eines der herausragenden Ziele der Politik der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Bereits seit 1993 kann der sexuelle Missbrauch von Kindern durch Deutsche im Ausland auch dann durch die deutsche Justiz verfolgt werden, wenn die Tat am Tatort nicht mit Strafe bedroht ist. Seit 1998 ist die Strafverfolgung in diesen Fällen auch dann möglich, wenn der deutsche Täter seine Lebensgrundlage nicht in Deutschland hat. Außerdem gilt seit 1998 das deutsche Strafrecht unabhängig vom Recht des Tatortstaates ebenfalls für die Fälle des im Ausland began-

genen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren.

Der Bundesregierung ist bewusst, dass mit rechtlichen Maßnahmen allein der Schwere und der Tragweite dieses Kriminalitätsphänomens nicht ausreichend zu begegnen ist. Deshalb führt die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen, auch grenzüberschreitende, durch, um insbesondere das Bewusstsein für diese Verbrechen zu schärfen.

In Kooperation mit terre des hommes und der Europäischen Union wurde ein kurzer Informationsfilm zum Kampf gegen Kindersextourismus entwickelt, dem "Inflight-Spot gegen Kinderprostitution im Tourismus", der Reisenden auf Interkontinentalflügen verschiedener in- und ausländischer Luftfahrtgesellschaften gezeigt wird, auf das Problem Kindersextourismus aufmerksam macht und an die Verantwortung des Einzelnen appelliert. Der Spot macht eindringlich deutlich, dass Kindesmissbrauch strafrechtlich verfolgt wird – weltweit. Der Spot soll zudem mögliche Täter abschrecken. Auch 17 öffentlichrechtliche und private Fernsehsender haben diesen Spot bereits gesendet.

Mit einer Plakat- und Postkartenaktion, die die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern Bayern und Sachsen sowie den Nichtregierungsorganisationen "Karo" und "Helsinki Citizens' Assembly" im vergangenen Jahr an verschiedenen deutsch-tschechischen Grenzübergängen durchgeführt hat, wurde die Öffentlichkeit über den sexuellen Missbrauch von Kindern durch deutsche Täter in der Tschechischen Republik aufmerksam gemacht und für das Problem sensibilisiert. Ziel des Projekts ist es, den Kinderschutz insgesamt zu erhöhen und insbesondere dem Strom des Sextourismus mit Kindesmissbrauch aus der Bundesrepublik Deutschland in die Tschechische Republik Einhalt zu gebieten. Dieses erfolgreiche Projekt wird derzeit weiterentwickelt. Die hierzu eingesetzte gemeinsame deutsch/tschechisch/polnische Arbeitsgruppe wird hierzu gemeinsame Aktionen und Projekte zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern in den betroffenen Regionen erarbeiten.

Die Bundesregierung fördert zusammen mit der Europäischen Union das von der Arbeitsgemeinschaft gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern durchgeführte Projekt "Prävention und Bekämpfung von Sextourismus durch Einführung eines Verhaltenskodex". Im Februar dieses Jahres hat der Deutsche Reisebüro und Reiseveranstalterverband mit der Arbeitsgemeinschaft gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern einen entsprechenden Verhaltenskodex vereinbart, der die Information von Reisenden, Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern und Vereinbarungen mit Hotels umfasst. die Bundesregierung wird den Umsetzungsprozess des Verhaltenskodexes weiter begleiten.

Die Bundesregierung wird verstärkt darauf hinwirken, dass die internationale Zusammenarbeit in diesem Feld intensiviert wird. Nur mit einem koordinierten Vorgehen auf internationaler Ebene lässt sich dieses Kriminalitätsphänomen wirksam bekämpfen. Auf dem 2. Weltkongress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern, der vom 17. bis 20. Dezember 2001 in Yokohama/Japan stattfindet, wird die Bundesregierung sich u. a. dafür einsetzen, dass die politischen

Maßnahmen der Staatengemeinschaft zur Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch verstärkt ausgebaut werden.

Hervorzuheben ist auch das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern sowie Kinderprostituion und Kinderpornographie, das am 25. Mai 2000 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen worden ist. Die Bundesregierung hat dieses VN-Protokoll im September 2000 gezeichnet. Ratifikation und innerstaatliche Umsetzung sind in Vorbereitung.

Im Rahmen des Europarats wird gegenwärtig eine Emfpehlung zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung erarbeitet, in die auch die Problematik des Sextourismus mit Kindesmissbrauch einfließen wird. An diesem Vorhaben ist die Bundesregierung aktiv beteiligt.

Die Bundesregierung begrüßt die "Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch (KOM (1999) 262 – C5-0096/1999/2097(COS))". Die Entschließung würdigt die in der Europäischen Union und in ihren Mitgliedstaaten im Kampf gegen die Ausbeutung und den Sextourismus mit Kindesmissbrauch getroffenen Maßnahmen und richtet zahlreiche Empfehlungen an die Kommission, die Mitgliedstaaten sowie die EU-Beitrittskandidaten, die dazu dienen, dieses Problem besser zu bekämpfen.

Nationale und internationale Lösungsansätze zu einer effektiven Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch waren auch Gegenstand der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 14./15. März 2001 veranstalteten Nationalen Nachfolgekonferenz "Kommerzielle Sexuelle Ausbeutung von Kindern" in Berlin. Die Ergebnisse der Konferenz fließen in das Arbeitsprogramm der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch, Kinderpornografie und Sextourismus ein und werden demnächst in einer Tagungsdokumentation veröffentlicht.

# 24. Abgeordneter Klaus Holetschek (CDU/CSU)

Liegen der Bundesregierung aktuelle Zahlen zur Gesamtproblematik vor, und welche Aussagen lassen sich auf dieser Grundlage in Bezug auf das Ausmaß treffen?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Edith Niehuis vom 26. März 2001

Die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden hat die anlässlich einer Umfrage durch die Landesjustizverwaltungen übermittelten Informationen über Ermittlungsverfahen wegen sexuellen Missbrauchs ausländischer Kinder durch Deutsche im Ausland, die in den Jahren von 1993 bis 1998 in Deutschland eingeleitet worden sind, ausgewertet. Soweit Daten vorliegen, ergibt sich folgendes Bild:

Insgesamt wurden in dem Untersuchungszeitraum 51 Ermittlungsverfahren eingeleitet, wobei in einem Verfahren außer der Verfahrenseinleitung nichts bekannt ist.

Tatortländer sind (in Klammern: Anzahl der Verfahren): Thailand (15), Tschechien (7), Philippinen (5), Sri Lanka (5), Brasilien (4), ferner mit jeweils ein oder zwei Verfahren Bulgarien, Kambodscha, Kanada, Kenia, Kuba, Madagaskar, Mexiko, Nepal, Nikaragua, Paraguay, Rumänien, Südafrika.

In der überwiegenden Mehrzahl der Verfahren (36 = 71 %) wurde von den Ermittlungsbehörden kein oder noch kein Rechtshilfeersuchen gestellt. Von den in 11 (22 %) Fällen gestellten Rechtshilfeersuchen wurden 7 beantwortet und 4 nicht oder noch nicht beantwortet. Bei 4 (7 %) Verfahren liegen diesbezüglich keine Angaben vor.

Die Verfahren betreffen 59 Beschuldigte, von denen der Großteil männlich ist (53 = 90 %). Jeweils 3 Beschuldigte sind weiblich bzw. unbekannten Geschlechts (je 5 %). Lediglich 6 Beschuldigte sind jünger als 35 Jahre, der Großteil der (bekannten) Beschuldigten ist zwischen 35 und 70 Jahre alt. 14 (24 %) Beschuldigte sind im Tatortland wohnhaft, 25 (42 %) waren dort zu Besuch. Über 20 Beschuldigte (34 %) liegen keine Daten vor.

Der zum Abfragezeitpunkt aktuelle Verfahrensstand zeigt, dass bis Januar 1998 13 (22%) Verurteilungen und 15 (25%) Einstellungen (zumeist gemäß § 170 Abs. 2 StPO) erfolgten. Die Mehrzahl der Verfahren (30 = 51%) dauerte zum Abfragezeitpunkt noch an. Von den 13 Verurteilungen erfolgten 7 (54%) in Deutschland, 6 (46%) im Tatortland. Bei den 7 in Deutschland erfolgten Verurteilungen wurden 3 Geständnisse abgelegt, über Verurteilungen in den Tatortländern liegen keine Angaben vor. Das durchschnittliche Strafmaß der 7 Verurteilungen in Deutschland beträgt 2 Jahre und 4 Monate, das der 6 Verurteilungen in Tatortländern 5 Jahre und 11 Monate.

Die Verfahren betreffen 148 Geschädigte, wovon 51 (34%) weiblich und 62 (42%) männlich sind. Bei 35 (24%) Geschädigten liegen keine Informationen bezüglich des Geschlechts vor. Eindeutig geklärt ist das Alter bzw. die Identität bei lediglich 30 (20%) der Geschädigten, bei 118 (80%) Geschädigten ist die Identität völlig unbekannt bzw. musste das Alter geschätzt werden. Von den 13 Verurteilungen erfolgten 10 (77%) in den 20% der Fälle, in denen die Identität bzw. das Alter der Geschädigten bekannt war, nur mindestens 3 (23%) Verurteilungen erfolgten bei unbekannter Identität bzw. geschätztem Alter.

Die Länder wurden auch aufgefordert, die aufgrund des Auslandsbezuges evtl. auftretenden Schwierigkeiten bei den Ermittlungen zu nennen. Dabei zeigte sich, dass die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden teilweise schwierig war, und zwar nicht nur mit den jeweiligen Tatortländern, sondern auch mit parallel ermittelnden Drittstaaten. Des Weiteren traten zwei Arten von Beweisproblemen auf: Zum einen konnte die Identität und damit das Alter der Geschädigten oftmals nicht ermittelt werden, so dass die Anwendung von § 176 StGB in diesen Fällen nicht möglich war; zum anderen war nicht immer klar, ob die in anderen Ländern erbrachten Beweise bzw. Zeugenaussagen gemäß der StPO gewonnen wurden.

Die hier dargestellten Daten beziehen sich auf die in Deutschland eingeleiteten Ermittlungsverfahren in dem genannten Zeitraum. Ausländische Strafverfahren, die nicht im Zusammenhang mit deutschen Ermittlungsverfahren bekannt wurden, sind daraus nicht ersichtlich.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

25. Abgeordneter Klaus Holetschek (CDU/CSU)

Ist damit zu rechnen, dass künftig ortsspezifische Heilmittel bezüglich der wohnortnahen Reha verordnungsfähig sein werden, da die ortsspezifischen Heilmittel bisher laut Auskünften von gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig, jedoch in den Heilmittel-Richtlinien ausgeklammert sind?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Schaich-Walch vom 27. März 2001

Heilmittel im Sinne der gemäß § 92 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 6 SGB V durch den Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen zu beschließenden Heilmittel-Richtlinien sind persönliche medizinische Leistungen. Zu ihnen gehören

- Maßnahmen der physikalischen Therapie,
- Sprachtherapie und
- Beschäftigungstherapie.

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hatte bei der Überarbeitung der Heilmittel-Richtlinien insbesondere zu regeln

- 1. den Katalog der verordnungsfähigen Heilmittel,
- 2. die Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen,
- 3. die Besonderheiten bei Wiederholungsverordnungen und
- 4. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Vertragsarztes mit dem jeweiligen Heilmittelerbringer.

Die überarbeiteten Heilmittel-Richtlinien wurden am 6. Februar 2001 durch den Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen beschlossen und sollen am 1. Juli 2001 in Kraft treten.

Anlage 2 dieser Richtlinien enthält eine Übersicht über die Maßnahmen, die nicht in den Indikationskatalog aufgenommen worden sind, weil entweder ihr therapeutischer Nutzen nicht nachgewiesen werden konnte, sie nicht anerkannt worden sind oder die Maßnahmen ausschließlich der persönlichen Lebensführung zuzuordnen sind.

Weitere Heilmittel, die vorwiegend bei Rehabilitationsmaßnahmen zur Anwendung kommen, wie Moorbäder usw. sind im Sinne der Richtlinien nicht als Heilmittel anerkannt. Es ist nicht gewährleistet, dass in allen ambulanten physiotherapeutischen Praxen diese Anwendungen durchgeführt werden können. Sie sind deshalb nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung und damit auch nicht Bestandteil der Heilmittel-Richtlinien.

Die ortsspezifischen Heilmittel werden den Rehabilitationsmaßnahmen zugeordnet und sind weiterhin für eine ortsnahe ambulante Reha verordnungsfähig.

Im Übrigen habe ich Ihre Frage an die Spitzenverbände der Krankenkassen weitergeleitet mit der Bitte um Stellungnahme zu den Auswirkungen der überarbeiteten Heilmittel-Richtlinien auf die künftige Praxis bei Maßnahmen der ambulanten wohnortnahen Rehabilitation.

26. Abgeordnete
Sabine
LeutheusserSchnarrenberger
(F.D.P.)

Beabsichtigt die Bundesregierung, zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Übermaßverbot im Betäubungsmittelgesetz einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der klarstellt, was eine geringe Menge weicher Drogen zum Eigenkonsum ist mit der Folge, dass von Strafverfolgung abzusehen ist?

27. Abgeordnete
Sabine
LeutheusserSchnarrenberger
(F.D.P.)

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung hierzu bisher unternommen, um eine einheitliche Praxis der Strafverfolgungsbehörden sicherzustellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Schaich-Walch vom 27. März 2001

Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage 35 vom 9. November 1999 (Bundestagsdrucksache 14/2099, S. 21/22). Der Bundesregierung liegen keine von der damaligen Einschätzung abweichenden Erkenntnisse vor.

28. Abgeordneter **Detlef Parr** (F.D.P.)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, dass Berliner Krankenkassen durch Nichtbezahlen erbrachter Leistungen das Krankenhaus Berlin-Moabit in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen versuchen, und was gedenkt die Bundesregierung gegen etwaige Verstöße gegen Bundesgesetze durch die Krankenkassen im Rahmen ihrer Aufsichtsmöglichkeiten zu tun.

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Schaich-Walch vom 27. März 2001

Die Frage steht im Zusammenhang mit der im Land Berlin vorgesehenen Schließung des Krankenhauses Berlin-Moabit. Angelegenheiten der Krankenhausplanung fallen in die Zuständigkeit des jeweiligen Bundeslandes und dieses gilt auch in dem vorliegenden Fall.

Es liegen der Bundesregierung überdies keine Erkenntnisse darüber vor, inwieweit Berliner Krankenkassen ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen zu dem Krankenhaus Berlin-Moabit nachkommen.

Die bundesunmittelbaren Krankenkassen unterstehen der Aufsicht des Bundesversicherungsamtes. Die Aufsicht über die übrigen Krankenkassen führt das zuständige Landesministerium in eigener Verantwortung. Auch das Bundesversicherungsamt ist, soweit es die Aufsicht nach dem Sozialgesetzbuch ausübt, nur an allgemeine Weisungen des zuständigen Bundesministeriums gebunden. Die Bundesregierung hat somit keine Möglichkeit, auf die finanziellen Beziehungen der gesetzlichen Krankenkassen zu einem Krankenhaus aufsichtsrechtlich einzuwirken.

29. Abgeordnete **Beatrix Philipp** (CDU/CSU) Wie bewertet die Bundesregierung die Anlage zu Punkt 17.1 i der Arzneimittelrichtlinien, nach der die Verordnung von ballaststoffreichen Produkten einschließlich Sondennahrung wegen der Mehrkosten von ca. 7 DM täglich als unwirtschaftlich ausgeschlossen wird – Krankenhäuser ausgenommen – im Hinblick auf das dem Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen im Fünften Buch des Sozialgesetzbuches vorgegebene Kriterium der ausreichenden und zweckmäßigen Versorgung der Versicherten?

30. Abgeordnete **Beatrix Philipp** (CDU/CSU) Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Folgekosten zur Behandlung von Fehl- und Unterversorgung, wenn die geplante Anlage zu Punkt 17.1 i der Arzneimittelrichtlinien des Bundesausschusses Ärzte und Krankenkassen verbindlich in Kraft gesetzt wird, nach der Sondennahrung – Krankenhäuser ausgenommen – nur noch dann verordnungsfähig ist, wenn sie keine Ballaststoffe enthält?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Schaich-Walch vom 26. März 2001

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V festzulegen, in welchen medizinisch notwendigen Fällen Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sondennahrung ausnahmsweise in die Versorgung mit Arzneimitteln einbezogen werden. Der vom Bundesausschuss zur Vorbereitung der Beschlussfassung eingesetzte Arbeitsausschuss Arzneimittel-Richtlinien des Bundesausschusses hat im vergangenen Jahr begonnen, diesen Regelungsauftrag umzusetzen und präziser als bisher die Indikationen festzulegen, bei denen die genannten Nahrungsmittel in der vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähig sind. Zu diesem Zweck hat der Arbeitsausschuss einen 1. Entwurf einer Änderung der Richtlinie (hier Punkt 17.1 der Richtlinien) erarbeitet und diesen den Verbänden zur Stellungnahme zugesandt. Frist zur Abgabe der Stellungnahme war der 16. Februar 2001. Der Arbeitsausschuss hat nach Eingang aller Stellungnahmen eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Stellungnahmen auswertet.

Derzeit ist noch nicht abzusehen, ob und wann es zu einem Beschluss des Bundesausschusses zur Neuregelung der Verordnungsfähigkeit der genannten Nahrungsmittel kommt. Das Bundesministerium für Gesundheit wird die Arbeiten im Ausschuss kritisch begleiten und dafür Sorge tragen, dass auch nach der Beschlussfassung eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung mit den in § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V genannten Nahrungsmitteln sichergestellt ist.

# Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

31. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung, dass die deutschen Feuerwehren keine finanzielle Unterstützung seitens der Deutschen Bahn AG (DB AG) bei der Auf- und Ausrüstung ihrer Fahrzeugflotten mit Sonderrettungsgeräten erhalten, um bei Katastrophen wie in Eschede und Brühl beispielsweise mit schienengestützten Rollwagen zum Transport von Spezialwerkzeugen und Verletzten auf besondere Unfallsituationen schnellst- und bestmöglich reagieren zu können?

32. Abgeordneter Dirk Fischer (Hamburg) (CDU/CSU)

Was wird die Bundesregierung in Zukunft in ihrer politischen Verantwortung für die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs tun, um auf eine Investitionsbeteiligung der DB AG hinzuwirken?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 27. März 2001

Die situationsgerechte Ausrüstung der Feuerwehren war bislang keine Frage mangelnder Bereitschaft der DB AG zur Beteiligung an Investitionen für die Ausrüstung der Feuerwehren mit Rettungsgeräten.

Die DB AG stellt sich ihren gesetzlichen Aufgaben der Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr gemäß § 4 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und einer zwischen DB AG und Bundesländern hierzu erarbeiteten Vereinbarung. In diesem Rahmen ist die DB AG bereit, sich an der Finanzierung von Sonderrettungsgeräten zu beteiligen, wenn der Bedarf für diese Geräte erwiesen ist. So hält die DB AG z.B. schienengestützte Paletten dort vor, wo bei Tunneln besondere Zugangsschwierigkeiten vorhanden sind. Allerdings hat sich das übliche Rettungsgerät der Feuerwehren im Allgemeinen bei sachgerechtem Einsatz und entsprechender Ausbildung und Unterrichtung auch im Eisenbahnbereich als ausreichend erwiesen.

Ein Arbeitskreis "Notfallmanagement" der DB AG mit den Ländern befasst sich mit diesem Fragenkomplex. Darüber hinaus haben die DB AG und die Länder eine zusätzliche Unterarbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Ausrüstung von Feuerwehren befasst. Von dieser Arbeitsgruppe veranlasste Tests ergaben, dass die bei den Feuerwehren vorhandenen Rettungsgeräte ausreichen, Personen aus verunfallten Wagen zu befreien.

Von erheblich größerer Bedeutung als die Bereitstellung von Sondergeräten ist die richtige Unterweisung und Ausbildung. Deshalb hat die DB AG in Zusammenarbeit mit den Ländern ein spezielles Ausbildungsprogramm für Feuerwehren entwickelt, erfolgreich getestet und allen Bundesländern zur Verfügung gestellt.

In diesem Rahmen hat die DB AG auch einen Teil der 20 Landesfeuerwehrschulen mit zusätzlichen Eisenbahnanlagen, wie z.B. Gleisen, Weichen und Oberleitungen, und Wagenmaterial ausgestattet. Zudem stehen Mitarbeiter der DB AG den Schulen als kostenlose Lehrkräfte zur Verfügung.

Mit einem speziellen "Lehrhilfszug für Gefahrgut" wurden im vergangenen Jahr 35 Ausbildungsorte der Feuerwehren besucht und 210 Einzelveranstaltungen absolviert, die von mehr als 3 300 Gefahrenabwehrkräften der Freiwilligen Feuerwehren, der Berufsfeuerwehren und der Werkfeuerwehren besucht wurden. Darüber hinaus wurden mit diesem "Zug" sieben weitere Großübungen durchgeführt, an denen zusätzlich über 1 600 Feuerwehrkräfte teilnahmen.

Des Weiteren hat die DB AG spezielle Eisenbahnfahrzeugmerkblätter für Feuerwehren entwickelt und kostenlos den Innenministerien der Länder und Landesfeuerwehrschulen zur Verfügung gestellt.

33. Abgeordneter
Peter
Götz
(CDU/CSU)

Welche Teilnehmer und Organisationen, die in der letzten Wahlperiode Mitglied des Deutschen Nationalkomitees Habitat II waren, wurden nicht mehr in das jetzt zur Vorbereitung von Istanbul +5 erneut einberufene Deutsche Nationalkomitee aufgenommen und aus welchen Gründen?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 23. März 2001

Die Mitglieder des Deutschen Nationalkomitees zur Vorbereitung der 2. Konferenz über menschliche Siedlungen sind mit Stand 19. Dezember 1995 in der Broschüre "Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung", März 1996, Herausgeber: Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, veröffentlicht.

Bei der erneuten Einberufung eines Nationalkomitees zur Vorbereitung der Sondergeneralversammlung Istanbul +5 vom 6. bis 8. Juni 2001 in New York haben sich insofern Änderungen gegenüber der Berufungsliste von 1995 ergeben, als einige Mitglieder aus ihrer damaligen Funktion ausgeschieden sind. Im Übrigen trägt die erneuerte Berufung auch der Tatsache Rechnung, dass mit der Zusammenlegung des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau mit dem Bundesministerium für Verkehr neue Akzente gesetzt werden mussten. So sind für den Bereich Verkehr der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen neu berufen worden.

34. Abgeordneter **Dr. Wolfgang Götzer** (CDU/CSU)

Ist nach Vorliegen des ergänzenden Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt Saalhaupt-Neufahrn der Bundesstraße B15n mit einer umgehenden Finanzierung dieser Baumaßnahme zu rechnen?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 29. März 2001

Angesichts der bekannten Widerstände gegen das Projekt ist davon auszugehen, dass auch der ergänzende Planfeststellungsbeschluss Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung sein wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage der Finanzierung derzeit nicht.

35. Abgeordnete Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU) Trifft es zu, dass die Bundesregierung im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke Augsburg-München am viergleisigen Ausbau des Abschnittes Mering-Olching festhält und das Eisenbahnbundesamt angewiesen ist, bis Mai einen Planfeststellungsbeschluss zu erstellen und falls ja, in welchem zeitlichen Rahmen soll der Ausbau erfolgen?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 23. März 2001

Grundsätzlich hält die Bundesregierung daran fest, eine ausreichende Schienenkapazität zwischen Augsburg und München zu schaffen, wobei ein schrittweises Vorgehen verfolgt wird. Ein erster Streckenabschnitt zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Mering befindet sich im Bau und wird im Jahr 2003 viergleisig zur Verfügung stehen.

Art und Umfang eines weiteren Ausbaus werden zurzeit im Überprüfungsverfahren des Bundesverkehrswegeplans untersucht. Im Personennahverkehr werden dabei die Anmeldungen des Freistaates Bayern berücksichtigt.

Eine Weisung an das Eisenbahnbundesamt, bis Mai einen Planfeststellungsbeschluss zu erstellen, wurde nicht erteilt. Eine derartige Weisung wäre im Übrigen unzulässig.

# 36. Abgeordneter Norbert Hauser (Bonn) (CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung, sich angesichts der Übernahme der Besucherführungen im "Plenarbereich Bonn" durch die Bundesstadt Bonn bis zum Ende des Monats Juni 2001 endgültig aus ihrer Verantwortung für den "Plenarbereich Bonn" zurückzuziehen?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 27. März 2001

Die der Bundesstadt Bonn vom Deutschen Bundestag für den Interimskongressbetrieb in der Zeit vom 1. November 1999 bis 31. März 2001 mit Verlängerungsoptionen bis 30. September 2002 überlassenen Flächen sind Bestandteil des Verwaltungsvermögens des Deutschen Bundestages. In die Überlegungen und Entscheidungen des Deutschen Bundestages zum Besucherdienst ab 1. April 2001 war die Bundesregierung nicht eingebunden.

Der Besucherzugang während des Interimskongressbetriebes ist grundsätzlich durch die mit der Bundesstadt Bonn abgeschlossene Überlassungsvereinbarung und deren Pacht- und Managementvertrag mit dem privaten Betreiber gesichert.

# 37. Abgeordneter Norbert Hauser (Bonn) (CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass das "Haus der Geschichte" bereit ist, bei entsprechender Kostenübernahme durch die Bundesregierung Führungen durch den "Plenarbereich Bonn" zu organisieren?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 27. März 2001

Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat gemeinsam mit der Bundesstadt Bonn einen "Weg der Demokratie" durch das ehemalige engere Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn erarbeitet, in den auch das Palais Schaumburg mit Park und der Kanzlerbungalow einbezogen sind. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, die anteilige Finanzierung der Stadt ist noch nicht sichergestellt.

Das "Haus der Geschichte" ist bereit, die Organisation des Besucherdienstes sowie die Aus- und Fortbildung der Besuchbegleiterinnen und -begleiter im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu übernehmen.

38. Abgeordneter
Norbert
Hauser
(Bonn)
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass es zu ihren Aufgaben gehört, ein umfassendes Organisations- und Betreuungskonzept für Besucher zu entwickeln, die die Stätten der ersten fünfzig Jahre unserer Demokratie besuchen wollen, um so einen Beitrag zur staatsbürgerlichen Bildung zu leisten?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 27. März 2001

Der Ältestenrat hat in der langfristigen Nutzung des ehemaligen Parlamentsbereichs als Internationales Tagungs- und Kongresszentrum mit Vorrang für Veranstaltungen der Vereinten Nationen eine der Würde und zeitgeschichtlichen Bedeutung der Gebäude angemessene Folgenutzung gesehen. Ein langfristiges Konzept für einen Besucherzugang kann damit erst nach Abschluss des angelaufenen Betreibersuchverfahrens und im Zusammenhang mit den noch zwischen Bund, Land und Bundesstadt zu treffenden Regelungen über den langfristigen Kongressbetrieb festgelegt werden.

39. Abgeordnete Eva-Maria Kors (CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung der für die betroffenen Regionen in Bremen und Niedersachsen in der Verantwortung stehenden Industrie- und Handelskammern und kommunalen Gebietskörperschaften nach Einbeziehung der Trasse der so genannten Küstenautobahn in die laufenden Untersuchungen der Bundesautobahn A 20 und nach Befürwortung der Küstenautobahn durch die Bundesregierung bei der gegenwärtigen Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 23. März 2001

Das Land Niedersachsen hat Ende des vergangenen Jahres eine niedersächsische Küstenautobahn von der Bundesautobahn A 28 bei Westerstede bis zur geplanten Bundesautobahn A 20 Nordwestumfahrung Hamburg nördlich Stade als mögliche Hinterlandanbindung für einen geplanten aber im Standort noch nicht festgelegten Tiefwasserhafen zur Bewertung für die Überarbeitung des Bundesverkehrswege-

plans und die Fortschreibung des Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen angemeldet.

Über den Bedarf und die Dringlichkeit der Maßnahme im künftigen Bedarfsplan entscheidet der Deutsche Bundestag im Rahmen der Beratung der Novelle zum Fernstraßenausbaugesetz.

40. Abgeordneter **Dr. Bernd Protzner** (CDU/CSU)

Mit welchem Datum wird die Bundesregierung die von der EU im Rahmen des Aktionsplans zur Osterweiterung zusätzlich zur Verfügung stehenden Straßenbaumittel für Ost-West-Verbindungen von etwa 70 Mio. DM für Bayern dazu einsetzen, die Ortsumgehung Untersteinach im Zuge der Bundesstraße B 303 und die Ortsumgehungen Untersteinach und Kauerndorf im Zug der Bundesstraße B 289 zu bauen?

# Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg vom 23. März 2001

Der Europäische Rat von Nizza hat die Kommission gebeten, einen Vorschlag für ein Programm zur Förderung der Grenzregionen zu den EU-Beitrittsländern zu erarbeiten. Angesichts der hierauf noch ausstehenden Antwort der Kommission sind der Bundesregierung derzeit Aussagen zu zugehörigen Projekten nicht möglich.

41. Abgeordneter Thomas Rachel (CDU/CSU) Wie ist der Stand des Verfahrens die Bundesstraße B 399n (Ortsumgehung Gey) betreffend, und wie plant die Bundesregierung in Bezug auf die Neuanlage dieser Bundesstraße weiter vorzugehen?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 29. März 2001

Das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Ortsumgehung Gey im Zuge der Bundesstraße B 399n wurde 1987 eingeleitet. Geänderte gesetzliche Vorschriften – insbesondere im Umweltschutz – erforderten umfangreiche Anpassungen der Planung. Nach derzeitigem Stand soll das Planfeststellungsverfahren mit einem Deckblatt im Herbst 2001 weiter betrieben werden.

42. Abgeordneter Thomas Rachel (CDU/CSU)

Wie sehen die zeitlichen Planungen zur Erstellung des Bundesverkehrswegeplanes aus, und wann ist mit der Fertigstellung des Bundesfernstraßenbedarfsplans zu rechnen?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 29. März 2001

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Bundesverkehrswegeplan 1992 zügig zu überarbeiten. Viele der einzelnen Arbeitsschritte bauen aufeinander auf und können nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander abgearbeitet werden. Die DB AG arbeitet derzeit an einem umfassenden Konzept zur Sanierung des Unternehmens – einschließlich ihres an vielen Stellen modernisierungsbedürftigen Schienennetzes. Die Unsicherheit über den Zeitbedarf für diese Überlegungen erschwert eine zuverlässige Festlegung über den Abschluss des Bundesverkehrswegeplanes. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass es im Ergebnis zu Verzögerungen gegenüber dem ursprünglich geplanten Zeitbedarf von drei Jahren kommen kann.

43. Abgeordneter Thomas Rachel (CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung sicherstellen, dass die Ortsumgehung Gey in der 1. Priorität des Bundesfernstraßenbedarfsplans verbleibt, wenn die Bundesregierung die neue Novelle erstellt?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 29. März 2001

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Bundesstraße B 399n Ortsumgehung Gey zur Bedarfsplanfortschreibung angemeldet. Diese Maßnahme soll erneut bewertet werden. Über den Bedarf und die Dringlichkeit der Maßnahme im künftigen Bedarfsplan entscheidet der Deutsche Bundestag im Rahmen der Beratung der Novelle zum Fernstraßenausbaugesetz.

44. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Ist die Meldung in der Badischen Zeitung vom 15. März 2001 so zu verstehen, dass die Bundesregierung gemäß einer Absprache des Bundestagsabgeordneten Winfried Hermann mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Stephan Hilsberg, die Planung der Bundesstraße B3 – Westumfahrung Wasser – komplett überprüft mit dem Ziel einer durchgehenden Zweispurigkeit und des Baus von Kreisverkehren?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens vom 23. März 2001

Nein, es besteht keine Absprache mit dem unterstellten Inhalt. Die baden-württembergische Straßenbauverwaltung wurde um Prüfung gebeten, ob der zweistreifige Ausbau der Ortsumgehung Wasser zwischen der Anschlussstelle Bundesstraße B 3/Kreisstraße K 5141 und dem Bauende im Süden ohne die Durchführung eines Ergänzungsverfahrens möglich ist. Der Einsatz von Kreisverkehrsplätzen scheidet

aufgrund der gesetzlichen Funktion bestehender sowie neu zu bauender Bundesfernstraßen aus, weil hierdurch die Charakteristik einer zügigen Streckenführung gestört bzw. unverhältnismäßig unterbrochen würde. Zudem ist bei dem hier angesprochenen Projekt die Leistungsfähigkeit von Kreisverkehren nicht ausreichend.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

45. Abgeordnete Gudrun Kopp (F.D.P.)

Warum will die Bundesregierung über Pfandautomaten zurückgenommene Einweg-Getränkeverpackungen von den Verwertungsvorgaben des Anhangs der Verpackungsverordnung befreien, so dass diese Verpackungen künftig als Abfall beseitigt werden dürfen, wenn die Zuführung zur Verwertung dem Automatenbetreiber wirtschaftlich nicht zumutbar erscheint?

#### Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake vom 22. März 2001

Pflichtenadressat der Verpackungsverordnung ist nicht der Automatenbetreiber sondern der Hersteller und Vertreiber der Verpackung.

Hersteller und Vertreiber haben eine Verwertungspflicht, die unter dem gesetzlichen Vorbehalt der technischen Möglichkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit steht. Ob eine Verwertung technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, unterliegt allerdings nicht der subjektiven Beurteilung des Verpflichteten. Bei objektiver Betrachtung sind technische Möglichkeit und wirtschaftliche Zumutbarkeit der Verwertung bei den dem Pflichtpfand unterliegenden Verpackungen zu bejahen. Angesichts der durch die Bepfandung zu erwartenden Rücklaufrate geht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) davon aus, dass die Einhaltung der Verwertungsquote des Anhangs I zu § 6 Abs. 1 Verpackungsverordnung gewährleistet ist.

Im Rahmen der zwischenzeitlich durchgeführten Anhörung der beteiligten Kreise zu dem Entwurf für eine Änderung der Verpackungsverordnung vom 7. Februar 2001 wurde aber verschiedentlich gefordert, den Nachweis von Verwertungsquoten auch für die Rücknahme der bepfandeten Verpackungen vorzusehen. Das BMU beabsichtigt, dieser Forderung zu entsprechen.

46. Abgeordnete **Gudrun Kopp** (F.D.P.)

Welche rechtlich zulässige Begründung hat die Bundesregierung, beispielsweise Bierdosen mit einem Pfandzuschlag von 50 Pfennig zu beaufschlagen, obwohl bei Bier-Mehrwegflaschen ein Pfand von 15 Pfennig zur Sicherstellung der Rückgabe durch den Verbraucher ausreicht und laut § 24 Abs. 1 Nr. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ein Pflichtpfand zu keinem anderen Zweck als zur Sicherung der Rückgabe festgesetzt werden darf?

#### Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake vom 22. März 2001

Die Verordnungsermächtigung des § 24 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) dient der "Festlegung der Anforderungen nach § 22". In § 22 Krw-/AbfG wird der Umfang der Produktverantwortung der Hersteller und Vertreiber festgelegt. Dabei wird entsprechend den abfallwirtschaftlichen Zielen sowohl den Aspekten der Vermeidung als auch der Verwertung von Abfällen durch konkrete Beispiele Rechnung getragen. Hierzu gehört auch die Förderung der Wiederverwendung (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Krw-/AbfG). Bei Einwegverpackungen, die unter "Ex und Hopp"-Aspekten verkauft werden, dient die – bereits 1991 in der Verpackungsverordnung festgelegte – Pfandhöhe sowohl der Lenkungswirkung zu ökologisch vorteilhaften Verpackungen als auch dem wirksamen Anreiz zur Rückgabe.

# Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

47. Abgeordnete Monika Brudlewsky (CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Klage von 39 Pharmaunternehmen gegen die südafrikanische Regierung, die durch günstige Abgabe von Generika-Medikamenten zwar Patentrechte der Firmen verletzt, aber anders keine Möglichkeit mehr sieht, die weltweit höchste HIV/AIDS-Rate in den Griff zu bekommen?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid vom 22. März 2001

Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass ein Rechtsstreit angesichts der dramatischen Entwicklung von HIV/AIDS in Südafrika nicht der richtige Weg zur Lösung der Probleme ist, den betroffenen Menschen den Zugang zu wirksamen Medikamenten zu erleichtern. Sie setzt daher auf eine Verhandlungslösung zwischen den klagenden Firmen und der Regierung der Republik Südafrika mit dem Ziel, dass die Medikamente der Bevölkerung zu für die Armen bezahlbaren Preisen oder unentgeltlich zur Verfügung stehen.

48. Abgeordnete Monika Brudlewsky (CDU/CSU)

Gibt es Kontakte der Bundesregierung mit den sieben an dem Klageverfahren beteiligten deutschen Pharmaunternehmen, eine entwicklungspolitisch tragfähige Lösung für Südafrika zu finden?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid vom 22. März 2001

Die Bundesregierung hat Kontakte zu einzelnen der beteiligten Unternehmen. Sie nutzt diese Kontakte, um die Unternehmen von der Notwendigkeit einer Verhandlungslösung zu überzeugen. Nach Ansicht der Bundesregierung könnte ein Einvernehmen zwischen den Pharmaunternehmen und der südafrikanischen Regierung maßgeblich dazu beitragen, eventuelle rechtliche Auseinandersetzungen in anderen Ländern zu verhindern.

49. Abgeordneter Klaus-Jürgen Hedrich (CDU/CSU)

Welche Bedeutung misst die Bundesregierung dem deutschen Projekt der bilateralen Technischen Zusammenarbeit (TZ) in Guyana mit der Bezeichnung "Management von Naturresourcen" bei und kann sie bestätigen, dass sie der Verlängerung des Projekts bis Ende April 2002 zugestimmt hat?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid vom 23. März 2001

Im Rahmen ihrer Bemühungen um Schutz und nachhaltige Nutzung der Tropenwälder misst die Bundesregierung dem Vorhaben "Management von Naturressourcen" in Guyana erhebliche Bedeutung zu. Zum einen verfügt Guyana noch über erhebliche Reserven an schutzwürdigem Primärwald. Zum anderen gefährdeten bisher insbesondere Konzessionen an Holz- und Bergbaufirmen ohne hinreichende Planung und Kontrolle den Tropenwald, der teilweise auch die Existenzgrundlage der indigenen Bevölkerung (Amerindians) ist. Durch Aufbau eines geographischen Informationssystems, Einführung der Landnutzungsplanung sowie Politikberatung und institutionelle Stärkung der zuständigen Behörden wirkt das Vorhaben auf eine nachhaltige Nutzung hin. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind auch erheblich verbesserte Eigenanstrengungen der guyanischen Seite festzustellen. Wenn auch die aus den Wahlen vom 19. März 2001 hervorgehende künftige guyanische Regierung dieses Interesse tatkräftig bestätigt, könnten die Projektziele in der bereits zugesagten Verlängerungsphase bis Ende April 2002 weitgehend erreicht werden.

50. Abgeordneter Klaus-Jürgen Hedrich (CDU/CSU)

Welche Bedeutung misst die Bundesregierung dem im Rahmen des German Malaysian Institut in Kuala Lumpur durchgeführten TZ-Berufsbildungsförderungsprojekts bei, und wie sieht ihre Planung im Hinblick auf dessen weitere Unterstützung aus?

# Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid vom 23. März 2001

Das vom malaysischen Staat und der Wirtschaft gemeinsam getragene German Malaysian Institute (GMI) wird seit 1991 im Rahmen der TZ dabei unterstützt, Maßnahmen in den Bereichen Aus- und Fortbildung, Beratung und technischen Dienstleistungen durchzuführen. Mit diesem Dienstleistungsangebot soll die Anwendung moderner Produktionstechnologien in der verarbeitenden Industrie verbessert werden. Bislang wurden für das Vorhaben knapp 11 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Es befindet sich in der letzten Förderphase, welche noch in diesem Jahr ausläuft.

Darüber hinaus wurde die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit im Oktober letzten Jahres mit der Durchführung des Neuvorhabens "Duale/kooperative Berufsbildung", Malaysia, beauftragt, welches bereits vor dem Beschluss zur Länderkonzentration (Malaysia ist weder Schwerpunktpartner- noch Patnerland) zugesagt worden war. Für dieses Projekt mit einer Gesamtlaufzeit von fünf Jahren werden insgesamt 7,5 Mio. DM bereitgestellt. In Anlehnung an das deutsche duale Ausbildungssystem soll es zu einer Reformierung und damit verbesserten Leistungsfähigkeit des malaysischen Berufsbildungssystems beitragen. Hierfür ist u. a. eine enge Zusammenarbeit mit dem GMI vorgesehen, indem dessen bisherige Erfahrungen und seine Kapazitäten für die Lehrer- bzw. Instruktorenausbildung genutzt werden sollen.

Berlin, den 30. März 2001